# Laurahütte-Giemianoluiker Zeitung

Ericheint Montag, Dienstag, Donnerstag und Connabend und fofet vierzehntägig ins Saus 1,25 Slotn. Betriebs-fibrungen begründen keinerlei Anipruch auf Ruderstattung

Einzige älteste und gelesenste Zeitung von Laurahütte = Siemianowik mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.

Anzeigenpreise: Die 8-gespaltene mm-31. für Polnisch-Oberschl. 12 Gr., für Polen 15 Gr.; die 3-gespaltene mm-31. im Reklameteil für Poln.-Oberschl. 30 Gr., für Polen 80 Gr. Bei gerichtt. Beitreibung ist jede Ermäßigung ausgeschlossen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Slaskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2

Fernsprecher Mr. 501

Ferniprecher Mr. 501

Mr. 163

Sonntag, den 14. Offober 1928

46. Jahrgang

## Fahre Festungim Volksbundprozeß

3wei Angeklagte freigesprochen — Revision gegen das Urteil eingelegk

Kattowig, 13. Oftober

Im Freitag gegen 12 Uhr nachts, ist nach 15stündi-Berhandlung im sogenannten Bolfsbundprozeh gegen it und Cenosien das Urteil gefällt worden. Die Magten werden als schuldig befanden, Hochverrat ben zu haben. Der Anklagevertreter forderte die Aufthaltung des erften Urteils vom 16. Oftober 1926. Arteil lautet gegen Fraulein Ern ft, die Leiterin der Bahütter Geschäftsstelle des Boltsbundes auf 1 Jahr nate, gegen Thomas ouf 1 Jahr 6 Monate, gegen iter auf 2 Jahre, gegen Stuchlik, Zenker und alet auf je 6 Monate Festung. Die Angeslagten dag und Minkowski sind freigesprochen worden. beiden Angeklagten, Onlong und Smialet ift Bewährungsfrift von 3 Jahren zugeftanden, mahrend

ben übrigen Angeklagien die Untersuchungshaft von 3 Monaten und 10 Tagen abgerechnet wird. Das Gericht hat auch diesmal den Angerlagten milbernde Umstände zugehilligt, indessen sie schuldig befunden durch ihre Bezrichte dem polnischen Staate Schaden zugesügt zu haben. Gegen das Urteil ist Revision eingelegt.

Heute

Bilder der Woche

## abend in Latehurst?

beiedrichshofen. Die Wetterlage auf dem nördlichen Teil atlantic ift auch am Freitag nach wie vor sehr schlecht. Dus Udgebiet westlich Irland ift noch nicht abgezogen. Die affer Diejes Tiejs greifen weit nach Gilden über die Azoren bis jum 35. Grad nördlicher Breite, von diefem Breitenah weiter nach Giiden aber ift die Wetteplage auch für dabend äußerst günstig. Die Fahrtroute wird voraussicht-da das Soch äugerst stadil ist, vorläufig zwischen dem 33. 6. Grad nördlicher Breite beibehalten werden, und in ge-Ridgrung weitlich nach ben Bermubas=Infeln füh= Maoren dürften nicht angesteuert werben, das Luftschiff bielmehr darauf beschränken, von dort Wettermesdungen ein-gen. Vorausgesetzt, daß die Wetterlage auf dieser Strecke in Birausgelegt, dag bie Wetternige Gegenwinde auftreten, bas Lufischiff Die etwa 5000 Rilometer lange Strede Fira - Bermubasinfeln bis Countag Mittag gur Ogt haben. Zwingt bas von Neufundland nach Süd-Umfliegung vorzunehmen, so durite biesenfalls Mon: abend Latchurst erreicht werden. Bon der Funtstation beppelinbaues Friedrichshafen wurde am Freitag nach=

mittag beobachter, daß das Luftschiff mieder Funtverbindung hat, Die Freitag morgens nicht funktionierte, weil anscheinend Storungen bagwijdjenlagen, die auf ftarte Sturme gwijchen Irlind und ber Westliufte Spaniens gurudguführen find.

Der bis Freitag 13.35 Uhr gurudgelegte Weg Friedriches hafen-Marfeille-Barcelona-Tanger-Madeira beträgt rund 2800 Kilometer. Bei einer Flugdauer von dreißig Stunden ergibt bas eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ungefähr 95 Rilometer in ber Stunde.

#### "Graf Zeppelin" auf dem Wege nach den Bermudasin eln

London. Die brahtlofe Station Chatham ber ameritanifchen Radiomarinetorporation hat einen Funtspruch bes "Graf Zeppelin" aufgefangen, nach dem das Luftschiff mit einer Geschwindigfeit von 85 Meilen und unter fehr gunftigen Bedingungen diretten Rurs auf die Bermudasinfeln genommen hat. Die Mitteilung bejagt weiter: "Wenn Das gun: ftige Better anhält, hoffen wir in Latchurft am Sonntag mitiag

#### das Ende des Marjawikenprozesses Zuchthausstrafe für Erzbischof Rowalski.

Erichan. Der Prozeg gegen den Mariamitenerzbijchof 15 li in Plock hat nach 18tägiger Dauer in der Racht eitag fein Ende gefunden. Das Urteil lautete auf vier 3uchthaus für Wolluftvergehen ritueller Urt. Huf Grund nestiegesehes wurde die Strase auf zwei Jahre 8 Monate Rowalsti auf freien Fuß gesetzt. Die Berteidigung im Ramen des Ungeflagten Berufung ein. len der Mariawiten ist man der Ansicht, das das Urteil berechtigt und wohl auf eine ungunftige Beeinfluffung uftellung bes Blocker Gerichts gurudguführen fei.

#### die ungerechten und unmöglichen Friedensverträge

ork. Die ungarische Note an Amerika, in der zur titisertlärung Ungarns zum Relloggpatt Stellung en wirb, bringt jum Musbrud, daß Ungarn gezwungen lei, einen verhandlungslosen Friedensvertrag Beidmen. Die Lage, die sich daraus ergeben habe, sei angetan, den Frieden sicherzustellen. Die Geschichte der dagefinn, ben Frieden undergegebengen nicht burch ateit geregelt würden, fich baraus früher ober ipater 3ubisc ergaben. Die Bemühungen, den Krieg ju befeiti= anten fein befriedigendes Ergebnis zeitigen, wenn nicht einmal bie ftrittigen Puntte geregelt würden, Die fich ungerechten unnatürlichen und ungleichen Berhaltniffen

Role rief in Wajhington großes Aufsehen hervor. Moner Kreise erklären, Amerika könne auf die Einzels biefer ungarischen Ausführungen nicht eingehen, schon nicht, weil Amerika sich nicht in europäische Konflikte Rehen lassen möchte.

#### Iwerer Taifun im fernen Offen

aus Moskau gemeldet wird, tobte im fernöstlichen Rebiet ein Taifun, der die Verbindungen mit Japan Der Safen von Wladimoftot ift für das Auslaufen Respertt. Die zahlreichen Opfer des Taifun sind noch



#### Ein amerikanischer Pressevertrefer aus Paris ausgewiesen

Der Barifer Korrespondent der Scarft-Breffe, Sarold Soran, ift megen feiner Beröffentlichung eines Geheimdotuments über bas englisch=frangoffiche Marineabtommen bon der Parifer Woligei festgenommen und nach siebenstündigem Bergor aus Frantreich ausgewiesen worden. Diese Ausweisung ist allerdings porläufig aufgeschoben worden. - Im Bilde: Soran verlätt das Bolizeibureau nach dem Berhör. - Wie neuere Rachrichten befagen, ist Soran seit Donnerstag spurlos verfdmunden und foll angeblich nach Belgien abgereift foin.

#### Polifische Umschau

Englands "iplendid" Jiolation. ichen Außenpolitit. Wiener-Strejemann gur beut-Wiener-Neuftadt und die Folgen. ichsumbau. Zeppelins Amerika-Baltanifches. Reichsumbau. flug.

Die Enticheierung des englischsfranzofischen Ruftungspattes ift weiter vorgeschritten. Gang flar heben fich nun-mehr aus bem Rebel von Gerüchten und Behauptungen bie festen Linien einer Bereinbarung heraus, die sich gegen Amerika, Deutschland und Italien richtet und von der Frankreich die Sauptvortelle zu haben scheint. Es scheint sogar, daß Briand von vornherein damit gerechnet hat, welche Widerstände das Abkommen besonders in Amerika sinden würde, und daß es seine Sorge war, auch für diesen Fall wenigstens die Frankreich zusallenden Früchte selbst unausgereist zu pflücken. Der inhaltlich entschiedenen aber in der Korm verhandlungsbereiten Autwort Amerikas ist in der Form verhandlungsbereiten Antwort Amerikas ist die Ablehnung seitens der italienischen Regierung gesolgt. Auch Italien steht auf dem Standpunkt Amerikas, daß in der Geerüstung ein Abkommen über die Tonnage getroffen der Mehrend die Friedenschaften werden muffe, mahrend die Schiffstypen innerhalb bes werden müsse, während die Schisstypen innerhalb des Tonnageraumes jedem Lande überlassen bleiben sollen. Abrüstungsgrenze soll für Italien die Rüstungsgleichheit der am kärksten gerüsteten kontinentalen Blacht, also mit Frankrach sein. In England ist man sehr niedergeschlagen über diese doch zu erwartende Haltung Italiens. Die Pressendenposition gegen die Regierungspolitit wird immer lauter: Liberale und Arbeiterparteiter nutzen im Sinklick auf die Juniwahlen des kommenden Jahres ihre günstige Angrisstellung mit einer der Außenpolitik gegenüber kaum je erlebten Schärfe aus. Auch Lloyd George greift das englische Außenamt auss schärssten des Rüstungssendliche Kußenamt auss schärfte an. Daß er sich dazu die Searst-Bresse, die Borkämpserin gegen das Rüstungss die Hearst-Presse, die Vorkämpserin gegen das Rüstungs-abkommen ist, ausgesucht hat, erscheint sehr bezeichnend. An seiner Kritik ist besonders bemerkenswert die Schärse der Haltung gegenüber Frankreich. Er erklärt Frankreich in seiner heutigen mislitärischen Machtsüsse geradezu sur eine köndige Redrechung der Erstenschaft eine ständige Bedrohung der Existenz Englands. Acht Wilstionen ausgebildete Soldaten könne Frankreich in wenigen Tagen irs Feld führen. Es sei gar nicht zu verstehen, wie unter diesen Umständen England die französische These über die Reserve der Landarmeen hätte anerkennen im über die Reserve der Landarmeen hätte anerkennen lönnen. Auch die Freigabe des U-Bootbaues sei eine Bedrohung Englands. Amerika, Italien, Deutschland und
Rußland seien England entsremdet, einen einzigen unzuverlässigen Freund, nämlich Frankreich, habe es an seiner Seite. Die Schärse dieser Lonart wird verständlich, wenn man die Brutalität würdigt, mit der Frankreich bemüht ist, durch die verschiedensten Indiskretionen die ganze Ver-antwortung für die unheilvolle Politik auf England zu schieden und England immer mehr auf die eingegangenen Bindungen sestzulegen. Die Ausweisung des Hearst-Rorrespondenten aus Frankreich ist eine wenig schöne und auch politisch nicht sehr kluge Geste. Auch diese Ausweisung wird den Berdacht nicht zerstreuen, das Frankreich selbst in irgendeiner Form seine Hände bei den Indiskretionen im Spiel gehabt hat. Die Searst-Presse antwortet mit ver-schärften Angrifsen, die sich gegen das Spstem der europätigen Geheimpolitik richten und es als eine neue Kriegs-gefahr bezeichnen. Die Stimmung in Amerika gegen gefahr bezeichnen. Die Stimmung in Amerika gegen Frankreich und England wird badurch immer mehr verschärft.

Minister Dr. Stresemann, ber voraussichtlich Ende Ottober seine Amtsarbeis wieder aufnehmen wird, hat in einem Geleitwort über die Augenpolitit, bas in einem bem 10. Jahresjubilaum bes neuen Deutschland gewidmeten amtlichen Buche erschienen ist, die Festigung der Beziehungen zu Amerita als eines der wichtigsten Ergeb-nisse der deutschen Außenpolitif bezeichnet. Der auswärtige Ausschuß des Reichstages hat die Haltung der deutschen Bertreter in Genf gegen die Stimmen der in Opposition stehenden Deutschnationalen Volkspartei gebilligt. Es wird und muß der Bersuch gemacht werden, in ben fommenden Berhandlungen über Räumungsfrage und Kontributionsregelung ben beutichen Standpuntt mit Gestigfeit gur Geltung zu bringen. Dr. Stresemann hat in seinem Geleit= wort die Notwendigkeit betont, sich irgendwelcher einseitis

gen Gruppenbildung fernzuhalten. Der Kampfaufmarich von Wiener=Neustadt ist in erster Linie als ein Erfolg der österreichischen Regie-rungspolitit in seinem friedlichen Berlaufe zu werten. Der öfterreichische Staat hat gezeigt, daß er in ber Lage ift, unter Wahrung der demokratischen Freiheiten selbst in ichmie= rigften Lagen für Aufrechterhaltung ber Ruhe und Ordnung zu forgen. Man wird nun verjuchen, eine innerpo-

litische Abrüstung der Kampfverbände in die Wege zu leisten. Das Kernübel in Oesterreich ist aber die Unhaltbarsteit der Jolierung dieses Staatsgebildes, das man zwangsweise vom Anschluß an das große Muttervolk sernhält, ohne ihm die wirtschaftlichen und politischen Lebensmöglickteten zu gewähren. Alle politischen Spannungen sind nur eine Auswirkung dieser Krisenlage.

Ein Rüchall in schlimmsten Balkanismus ist die Ausweisung des bekannten deutschen Minderheitensührers Mord aut ti aus seinem südsterischen, jeht zu Slowenien gehörenden Heimatorte. Gerade Mordcutti ist der Vorstämpser einer friedlichen Ausgleichspolitik in der Minderheitenstrage und einer naturgegebenen Annäherung Süds heitenstrage und einer naturgegebenen Annäherung Südsslawiens an Deutschland. Er hat gerade fürzlich wieder eine sehr ersthafte und mit eingehendem Tatsachenmaterial belegte Broschüre herausgebracht, in welcher er jür die positische Jusammenarbeit eines Großdeutschland mit einem Großsüdslawien eintritt. Und als Vorbedingung für diesen Zusarmenichluk die Komährung kultureller Ausgernerichluk sen Jusammenschluß die Gewährung kultureller Autono-mien an die Minderheiten fordert. Ein Balkanabenteuer ist auch die politisch gefärbte Spristour des Prinzen Nistolaus von Rumänien nach Paris und Brüssel. Es ist jedoch gelungen, den jungen prinzlichen Lebemann verhälts vismökig schrell mieder in seine Mürdenktellung ale Vornismäßig schnell wieder in seine Würdenstellung als Bormund des gegenwärtigen Königs von Rumanien zurückzu=

In Deutschland hat die Veröffentlichung der Denksschrift des Dr. Lutherbundes zur Reich sregierung eine sehr lebhafte Erörterung hervorgerusen, während den Linksparteien die Forderung der Dentschrift, die Schaffung eines Reichslandes Preußen als Uebergangszustand vorssieht, nicht weit genug geht, sehen die Blätter der Rechten in dem Vorschlag einen Versuch zur Zertrümmerung des Bismardreiches. Allgemein erfennt man aber den Vert der Vorschläge als Arbeitsgrundlage an.

Zugentaleisung bei Cemberg

Waricau. Auf bem Bahnhof Aleparow bei Lemberg entgleiste am Donnerstag infolge falscher Beichenstellung ein Bersonenzug, wobei zwei Bagen zertrummert wurden. 10 Bajsagiere und zwei Gifenbahnichaffner erlitten mehr ober weniger dwere Berletungen. Einer von den verletten Gifenbahnbeamten ift perftorben.

#### Lärmszenen in der Stupschtina

Belgrad. Um Greitag ift die Stupichtina wieber gujammengetreten. Bahrend ber Rebe eines Landwirteabgeordneten, ber gegen die Regierung Stellung nahm, tam es zu Larmige: nen, die gur Unterbrechung ber Sigung führten. Die Abgeordneten ber Landwirtepartei bilben nunmehr die einzige Opposition in der Stupichtina.

#### Feuergefecht zwischen mazedonischen Romitatidi

Sofia. Freitag abend fand im Zentrum von Sofia ein regelrechtes Feuerg efecht zwischen mazedonischen Ro-mitatschi beider Lager statt. Ein Mazedonier wurde getötet und brei weitere verwundet. Die Angreifer, die andauernd feuerten, und damit in den belebten Strafen eine große Panit hervorriefen, fonnten entfommen. Durch die Schuffe murben zwei porubergehende Paffanten, barunter ein turfifcher Militarattache, leicht verlett. Man vermutet, daß die Angreiser, beren Bahl brei betrug, zu ber Gruppe Dichailow geboren.

Fin Chemann als Haupttreffer

Der Budapesti Sirlap hat ein mertwürdiges Angebot von einem jungen Mann erhalten, ber Die Ernfthaftigleit feiner Ab= sichten durch die Unterschrift zweier Zeugen befräftigte. Nachbem er genau fein Alter, feine Tätigkeit, feine Abreffe und feine Religion angegeben hat, ertlärt er feine fefte Abficht ju beiraien und bittet die Zeitung, eine Ltterie zu eröffnen, in ber 10 000 Loje zu zwei Pengös das Stud ausgegeben werden sollen. Dieje Loje fonnen alle Frauen, mogen fie jung und icon, haflich oder alt fein, erwerben, wenn fie einen Gehemann haben wollen. Diejenige, die den Saupttreffer macht, foll ben Schreiber als Gatten haben; die andern mit den Nieten muffen leer ausgehen. Der junge Mann ist sehr praktisch, benn er murbe außer einer Frau auch noch 20 000 Pengös erhalten.

## Alles Unheil kommt vom Magen

erkärt ein "Wunderdoktor ans Fapan"

Frantfurt a. M., im Oftober. Beilanftalt Rug. "Sie bennen bie Beilanftalt Rug nicht?" Ein mitleidig-perächtliches Lächeln ist die einzige Antwort auf bie Frage nach dem Munderbottor. Aber sie erübrigt sich auch; wie zum Brunnen der Schönheit wandeln Blinde, Lahme, "Aussätzige" in Skaren die Straße Ruffelsheim nach Groß-Genau, auf der sett einigen Wochen inmitten eines grünen Fel-

des die "Heilaustalt" des Munderdoktors liegt.

Dieje "Seilanftalt" besteht zwar nur alles in allem aus - Bolzhütte. Aber das beweist wohl taum etwas. Diogenes jag in einem Jag und hat doch Weltruhm erlangt. Und der Mainger Wunderbottor, der im bürgerlichen Leben den porfielojen Namen Karl Nut trägt, font wirklich Blinde schend und Lahme wieder gehend machen können.

Gesehen hat es zwar noch niemand: Tatjache jedenfalls ift, bag der Mainzer Dr. Gijenbart einem Mann, der eine ichwere Herzfrankheit hatte, das — "boje Bein" turieren wollte und mit indischem Tec, der nach Abnahme des Etiletts aus einer Mainzer Apothete stammte, Frauen die schlante Linie gratis und franko vermittelte. Gine Tatfache aber ift es auch, daß bie gange Bevölkerung von Maing und Umgegend an ihn glaubt, von ihm spricht, fich feinetwegen die Ropfe einschlägt, und daß die Frauen ihn abends fogar in ihr Gebet fcbliegen: "Eine Gnade ist's, daß so ein Mann in unserer Gegend ist — eine Gnade Gottes!"

Die Gnade Gottes hat überdies einen richtiggehenden Chriftuskopf mit mallenden Saaren und flatternden Mugen. Im übrigen icheint er nur von getrodneten 3wetiden zu leben, die er ständig zwischen den Jähnen taut. Seine Stimme aber hat Modulationsfähigkeit eines Opernfamgers : vom lautesten Fortiffimo bis jum fanftesten Biano, mit der er feine felbstgebrauten Salben auf Geschwüre und Wunden,

die er tatfächlich gut zu heilen versteht, schmiert,

Das Fortiffimo aber wendet er nur gegen feine Feinde an. Mit Donnerstimme flucht er allen, die nicht an ihn glaubon wollen. Ihn, ben Anhänger Sofrates', ihn, ber hunderte von Orben und Auszeichnungen besigt (die er aber niemand zeigen will), ihn, der Ehrenmitglied samtlicher japanischen Universitäten ift!

Denn der Bunderbottor heilt nicht nur, er predigt auch: feine Reden find von großem Geift und Schwung und fauten etwa folgendermagen: "Nahrmittel find Seilmittel, und Seil= mittel find Nahrmiftel. Wiffen ift Macht. Ich aber weiß nichts. Ich fann nur. Der Magen ift die Seele bes Körpers. 80 Prozent aller Menschen find magenfrant. Alles Unheil fommt vom Magen."

Und er ruft seine Patienten gu Zeugen an. hocherhobener Sand fieht er inmitten feiner dunfeibehangenet Sütte, in der der Geruch geheimnisvoller Medikamente in mischt mit den Düften aus Salbentöpen und schnutigen jen, auf denen Fliegen und Müden ein lutiges Dafein führen Und die Kranken bestätigen unter den troipenden Blicen: 36.
ja, er hat uns geholsen." "Meine Geschwüre sind wie vom baden verschluckt." "Ich din von einer Knochenhautentziendung geheilt." "Bon meinem Nervenleiden ist nichts mehr zu spüren. Und der Bunderdoffor, Eisenbart II., zeigt auf ieine Putiten, die malexisch auf Kisten und Helzern ützen, und weit pot grofartiger Gebarde auf 15 bis 20 gebulbig Martende feiner Tir, für die er bald einen Wartefral bauen will.

Denn Dr. Gifenbart ber 3mette perbient audnimmt er Honorar nur von den Bemittelten, dann aber fo, daß es sich lohnt. Ein Meditament jür 5 Mart, das er Frau gegen Magenbeschmverben verschrieben hatte, war -Untersuchung - nur eine einfache Mifchung von Seje Maisitarte und toftete hochtens 10 Biennige.

Aber das Bolt glaubt nun einmal an feinen Wunderbol mit bem wallenden Saar und ben Zwetichen zwifden ben, nen, der fiberbies ein Rind ber Maingegend ift. Als er 16 war, verschwand er zwar aus Bijopfsheim, jeiner Seima und erft ipater hörte man, daß er in einer Budbanblung Stettin vor allem mit Budern physitalifden Inhalts hand Aber Stettin hat leiber nichts Geheimnisvolles aufzumal

Gin richtiger Munderdofter aber muß ein Geheimnis Co will Karl Rug in Japan gewesen sein und "am Mittegearbeitet haben". Und er läßt durchbliden, daß sein W (bas er nach anderer Rede — fiehe oben — nicht hat) aus ser Japanzeit stammt,

Immerhin gibt er gu, bag biofes Miffen durch Gebil abgenutt und ab und zu wieder neu aufgefüllt werden "Leute." fagt er und bricht feine "Spred tunben", Die von gens bis mitternadts gehen, ab, "geht nach Saufe und morgen wieder. Ich gehe in den Wald. In die Einsam Der Arzt braucht Ideen!!" Und das Bolt schaut ihm andächtig, ehrsürchtig

Bofe Bungen aber behaupten, ihn gu Diefeit Beiten if Mainger Apotheten gesehen zu haben, bei benen er Argent

Reverdings hat der Munderdotter die Absicht, sich an seiner Hitte ein Sanatorium mit alten Schiftanen bauer lassen. Sollte er sich (da er ja angeblich von seinen Pattern kein Honorar nimmt) das Geld dazu auch durch ein Numbe



Herbit!

Die Ernte ift geborgen, und über bie Stoppeln geht ber Pflug, um ber neuen Saat bas Bett gu bereiten,

46. Fortfegung.

Nachdrud verboten.

Er zog einen Stuhl in ihre Nähe an das Fenster und Carmen fab ihm voll Bangen in bas ernfte, aufgeregte

"Weißt du schon, daß Sartungen mir das Zimmer für morgen gefündigt hat?" fragte er jett, und sah ihr scharf

ins Geficht. "Keine Ahnung. Wann denn?" erwiderte sie erstaunt. "Heute, kurz vor Tijch, erhielt ich den "blauen Brief". In meiner Empörung lief ich jogleich zu ihm und forderte eine Erklärung. Weißt du, was der Mensch mir zur Antswort gab? Er wäre der Besither eines Sanatoriums und nicht eines Hotels. Leidende hätten den ersten Anspruch darauf und eine Fran Müller oder Schulze — was weiß ich — hätte das Zimmer sür morgen bestellt. Klassisch, wie? Die ganze Kückichtslosigsteit dieses Mannes spiegelt sich darin wider. Aber da stedt sicher ein anderer Grund dahinter. Der Kerl will mid aus irgendeinem mir noch schleierhaften Grunde los fein. Wenn er allerdings wühte, wen er so lange beherbergt hat — boch — unterbrach er sich, über sich selbst erschreckt — "er hat keine Ahnung, kann keine haben."

"Was für eine Ahnung?" fragte Carmen verftand.

"Ach, Himmel, Kind. — daß ich dein Betier bin, na-türlich, das meine ich doch. Aber, was jagit du nur zu diesem Trick?"

"Wie du mir erzähltest, hat Hartungen dir sogleich zu Anfang angedeutet, das du das Zimmer nur provisorich haben könntest, bis es von einem Kranten begehrt werde,"

war ihre Erwiderung.
"Den Teufel, ja, aber zahle ich ihm nicht das Doppelte? Was verliert er denn? Er muß doch wissen, wen er vor sich hat, und daß unsereins an Rückhoten gewöhnt ist."

"Auf Stand und Namen nimmt er allerdings teine Rücksicht. Er gehört nicht zu denen, die den heiligen Beruf des Arzies zu einer Spekulation mißbrauchen."
Er sah sie frappiert an.
"Du verteidigst ihn noch!" rief er erregt.
"Ja," sagte sie ruhig, aber sie mußte ein innerliches Beben unterdrücken, "denn du bist in deiner ja begreifslichen Aufregung ungerecht."

"Und ich soll es mir gefallen lassen, baß dieser Mensch mir den Stuhl einfach vor die Tür sett?" braufte er auf. "Edgar — du darsit diese Angelegenheit doch nicht perssönlich nehmen," versuchte sie ihn zu beschwichtigen.

"Run gut — nehmen wir sie nicht perfonlich," entschied "Kun gut — nehmen wir sie nicht personlich," entschied er, wieder in ruhigerem Ton. "Es ist mir auch ganz gleich — so oder so. Ich hatte ohnehin die Absicht, dieser Tage ein Ende zu machen. Also, Carmen, ich verlasse noch heute das Sanatorium, aber ich bleibe in Lugano in einem Hotel, dies auch du von hier fortgehst."
"Ich?" fragte sie bestürzt. "Aber ich din doch hier in Stellung und — kann — doch so dald nicht sort. Weshalb sollte ich auch?"

"Das fragit du nodh? - Carmen, Carmen, ift dir felbit denn nicht der Gedanke gekommen daß du hier nicht länger bleiben kaunst? Denke an die gestrige Szene mit Harstungen. Willst du dir eine solche Behandlung noch länger bieten lassen?" rief er mit einem leidenschaftlichen Aufbliken seiner Augen. "Wie darf sich dieser Mann erlauben, in dieser herrischen Weise über dich versügen und bestimmen zu wollen? Die künftige Herrin von Frankenstein hat as nicht nötig sie einem kronnden Menichen unter ftein hat es nicht nötig, sich einem fremden Menschen unterzuordnen."

"Edgar!" Carmen war leichenblag vor Schred geworden

Er aber fuhr in erregtem Ion fort: "Carmen, bu weißt es doch längit, was ich für dich fühle. Du bist mir ausgewichen haft mich hingehalten bis jest. Aber ich bin am Ende meiner Geduld — die Entsicheidung ist da. — Carmen," suhr er in gesteigerter Leisbenschaft fort, als sie so stumm und starr blieb —, "ich liebe dich wahnsinnig — sage, daß du mir für das Leben anges hören, mir als meine geliebte, angebetete Braut nach

Carmen war aufgesprungen. Alles Blut schien aus ihrem Gesicht gewichen zu fein, und ihre blassen Lippen tonnten taum die Worte formen:

"Edgar - du haft mich überraicht - ich - ich mat

darauf nicht vorbereitet.

darauf nicht vorbereitet."
"Richt vorbereitet!" rief er, jest ebenfalls aufspringenb. "Hoft du wirklich geglaubt, ich wäre dir nur dum Bergnügen nachgereist? — Weil ich es vor Sehnsucht dach eim nicht aushielt, — darum kam ich, — um dir meine Liebe, die du in Umenhorit nicht ernst nehmen wolltet du beweisen. Habe ich die Probe nicht bestanden — hab ich nicht dir zuliebe eine Komödie gespielt, habe ich nich gewartet und gewartet? Nein — sträube dich nun nie länger — "Er nahm ihre eiskalten Hände und zog sie ihres Widerstrebens an seine Lippen. "Sieh mich einman, Gesiehte — sage mtr: Empfindest du wirklich keines Tropfen Zuneigung für mich, und willst du nicht ends dein kleines, sprödes Herz gesangen geben? — Carmen Er zog die bebende Gestalt an sich und sah sie mit einem

Er zog die bebende Gestalt an sich und sah sie mit einem Blid an, dem bisher noch kein Frauenherz hatte wiert, stehen können. Sie aber sah an ihm vorbet und versucht jich von ihm loszumachen.

"Edgar — ich bitte dich — wenn uns jemand so über

"Frage jest nicht danach — Kind — wir wollen nicht länger Berfted spielen. — Antworte mir auf meine Frage: Magst du mich, oder mogst du wich nichtel Magit du mich, oder magit du mich nicht?"

"Gewiß — ich habe dich immer gern gehabt." "Geliebte!" jubelte er auf, aber fie entzog fich

"Ich habe aber nie geglaubt," fuhr fie. fort, "daß but — ernstlich an eine Heirat zwischen uns beiden benten fönntest. — Ich hielt dein — dein — wie joll ich jagen, dein Interesse sur mich für verwandtschaftliche Juneigung — dein Antrag summt mir daber zu ish ich nuk mit — dein Antrag kommt mir daher zu jäh — ich muß mid erst prüsen — du mußt mir Zeit lassen — ich kann dir noch nichts anderes antworten."

(Fortjegung folgt.)

dis bas

nh Nach

## Unterfialtung und Wissen

## Die Wunder der Eiswelf

Kordpol ist Trumpi! Aber daß es dort oben wirklich so un= tiich, so falt, freudenarm sein soll, wie uns die Arktissorscher ben, ift mohl boch nicht jo gang richtig! Entweder jind die en Forider nie über den 85. Grad nördlicher Breite hinaus= mmen, oder aber, wir haben es bei ihnen mit beionders großen ften zu tun, die bas herrliche Paradies, bas nach dem 85. nördlicher Breite beginnt und bei 88 Grad 1'3" nördlicher überirdifch icon mird, für fich allein behalten wollen. feiner von ihnen brachte uns Kunde von diejen Lundern. halt, ein zu Ende des 18. Jahrhunderts verschollener For= nach dem mir vorliegenden Buch aus dem Jahre 1837 foll In frangönicher Schiffstapitan, Graf be La Perouse mit samt Mannidaft, gemejen fein, hat burd feinen Bunbargtgehil-Bricer die mahren Bunder der Arttis für die Radmelt aufiben lassen. Dankbar müssen wir auch sein dem englischen Dr. Reideliff, der 1835 nördlich von Spiebergen auf 82 Grad licher Lreite eine Infel entbedt und unter Schnee und Gis ere und Tagebuchblätter der angebliden Berouje-Czpedition nden haben wollte. Diese Iniel soll Bricer als einzig leber= ber auf der Beimtehr, die auf den Fittichen riefiger Mam= graniche erfolgte, noch erreicht haben, um dann bort gu

Und nun, lieber Lefer und gutunftiger Arttisforicher, ftaune.

#### Die Reise auf bem Rranich.

Bis jum 85. Grad nördlicher Breite find allerdings allerlei rerigteiten, wie sie uns auch die heutigen Forscher schildern, berwinden. Aber dann wird die Luft milber und es dauert lange, bis eine Infel auftaucht, deren Schönheit zu schilbern möglich ift. Sier gibt es "Dbitbaume von einer Große, welche unfere alteiten Giden nur clenbes Geftruppe und Balber nur Sedentifiche find, Die lieblichfte Fruchte gus mit duftenden Bliten und hinwelfendem Laubwerfe bem mit duftenden Binten und feinbetenden meisstätische darbieten". "Und im Hintergrunde verlieren majestätische Enhaine ihre Wipfel in den Wolten." Die Weinbeeren find tob, bag einige wenige genigen, den Sunger gu ftillen. Bieaber, "lo groß wie Sperlinge", machen Dir bie Rofinen ftreis die bis "zur Dide eines Laubeneis an den Burzeln det martigen Relikode zerstreut liegen"! Die Miden sind ein n unbehaglich, benn fie erreichen Suhnergröße. Falter und pen haben ben Umfang einer "fliegenden Taube", mahrend ogel nicht größer als Stubenfliegen find. Ele prangen in nem Gefieber und find fo fed, baß jie fich einem auf die Raje wie das ja hier bei uns gang gewöhnliche Stubenfliegen un follen. Legt man fich an den Strand jum Schlafen nie tann man gewiß fein, in ten Armen eines iconen Beibes bachen. Allerdings darf man fich nicht baran ftogen, daß Ginger durch Schwimmhänte perbunden und anstatt Beine ein hwanz vorhanden ist. Es sind die so wundervoll singenden menichen. Die auf bem Lande felbit lebenden menichen= ben Gejdopfe zeichnen fich gerade nicht burch Schonheit aus. and 14—16 Tug groß, haben einen Schwanz, find von weißer farbe, aber teilweise sehr behaart. Sie find guimutig, bod an eines ihrer Sippe etwas ju Leibe, rachen fie fich furcht-In ber Buft fühlen fie fich fehr wohl, benn oft unternehmen rienigen Mammut-Araniden Luftreifen! Als Bohnung Diefen Geschöpfen goldene Sohlen, wie Gold auf Diefer der überhauxt hausenweise zu finden ist!

#### Bon Seefchlangen, Dieermenichen und ichonen Dladden.

der mahre Forider ruhet nimmer! Rachdem also bieje genau burchforicht, geht's micher los. Unterwegs, fo bei 35" nördlicher Breite madit man mal bie Befanntichaft einer der riefigen Seefchlangen, die bis ju einer Große von und einem Umfang von 18-20 Tug in den nördlichen Bu finden find. Bum Glud hat Diefes Ungeheuer aber appetit auf einige Meermenichen, die gerade in diefer Gegend ablreid herumidwimmen, und das Boot felbit mit jeinen en kommt ungeschoren davon. Aber auf dem 88. Grad 1'3" Breite erblidt man eine mahre Teenwelt! Die muß dich besichtigt werben. Also alle Mann heraus aus bem Raum bat man ben Sug aufs Land gefeht, tommt einem Rammut in "janst schautelndem Galopp" (also offenbar Zeitntempo) entgegen. "Auf feinem breiten Ruden figen fünf ner, in schneeweiße Gewänder gehüllt, und blajen auf flochalmeienartigen Instrumenten. Dann folgen zwei be von wunderbarer Pracht des Gefieders und von enormer einen leichten Wagen ziehend. Darin liegt bie liebliche eines jungen Beibes auf einem bufrenden Lager der bun-Blumen ausgestreckt." Umgeben wird diese Gruppe von ingenden Mädchen, die auf Straußen reiten. Tros der untnis der Sprache feierliche Begrüßung. Größte Gast= dait zeichnet dieses Bolt aus. Was man neugierig betet wird einem sofort jum Geschent gemacht. Gold gibt es her furchtbar viel und steht in geringerem Wert, als bei ichlechteste Metall! Perlmufdeln liegen zu Tausenden Strande; die Fersen selbst find groß wie Melonen, Diaman-Safire, Rubinen wie Subnereier! Und bie bubichen Dabgar nicht priibe und lieben gern. Die Konigin - bie Aber was schlieglich dem Bundarztgehilfen Bricer geaus bem Straufenwagen - allerdings macht fich ein weer wurde der Auserkorene der Königin und follte jogar den Bolarreiches werden — wird schließlich einem onderent Traufgänger auch gelingen!

#### Das Meich der Blutausjauger.

Das Reich der Binnungeng.

han dem nun das Reich der Königin Ihie richtig durchforscht in, macht man sich schließlich auch auf den Weg dorthin.

den 89. Grad 38'17" nördsicher Breite wird's schon anders. estate of Grad 38 17 norditiger Steric wird burch Sterilis desjelben abgelöst. Außer der Seeichlange, deren Bekanntstie in schon gemacht, sieht man auch Araken in Inselgröße.
The man, auf einer etwas kahlen Insel zu spazieren, ist scholische in Untier, das mit einem in die Tiese sährt! Endlich erreicht man eine Fessenreihe. Bei deren Besteigen

etwa 4 Jug hoch, von ichwarzer Jarbe, mit einem Engelrunden Rops, deren Fassabe ein mit pechschwarzer Wolke überbecktes menschliches Angesicht bildet. Arme und Beine sind durch florartige, dünne Sant verbunden, mit Silse deren sie sich in gewals tigen Luftsprüngen über die Abgründe hinwegichwingen und durch die betäubenden Stiddämpfe der Sohlen in das Innere ihrer Berftede hindurchichwimmen". Ginen Schwang haben fie, ber fait dreimal fo lang wie ihr Korper ift. Gie leben nur paarmeife gu= iammen; treffen fich zwei des gleichen Gefthlechts, fallen fie mit gellendem Geichrei übereinander her und saugen dem Unterliegenden bas Blut aus. Bor Flintenichuffen haben fie eine heillofe Angit und find taum gu fangen!

#### Die Magnetmaner um ben Rrater.

Mach unfäglichen weiteren Gefahren und Strapagen umfängt einem dann aber am sechsten Tag frischer, reiner Dem. "Unsere Lugen werden von dem milben Leuchten des schönsten atherischen Lichtgewebes getränkt." Man sieht die Deffnung eines riesigen Araters, umgeben von einer Magnetmauer. Aus diesem Rrater steigen dauernd Meteorgebilde hervor, "die in nebel- und blajenartigem Buftande den oberften Schichten des Dunftfreises zueilen, um in der Atmosphäre fich verdichtend, als Meteorsteine niederzufallen ober aber in ben leeren Räumen bes Alls zu immer mache enden Nebelmaffen versammelt zu den Uranfängen und Fundamenten gang neuer Simmelsförper werben!"

So fieht's also in der Arttis und am Nordpol aus, wie bas

im Jahre 1837 in Sanau herausgegebene Buch:

Lette Schidfale und Entbedungen bes frangofifchen Schiffstapitans Grafen de La Perouse und ber Mannichaft ber Fregatte "La Boussole" jenseits des 85. Grades nördlicher Breite. — Rach den, von Dr. Reidcliff im Jahre 1885 auf ber Bricer-Infel aufgefundenen Schiffstagebucher und Manuftripte"

Wie mag es auf den Leser von 1837 gewirkt haben? Waren auch bis dahin die geographischen Renntniffe in weiten Boltsfreisen fehr mangelhaft, ift wohl doch nicht anzunehmen, daß ber leider unbefannte Berfaffer diejer blühenden Phantafie als wirkliche Entdedungsergebnisse dem Lesertreise vorseben wollte, sonbern eben als Märchen, was fie ja auch find.

Der Bufall gab mir das Buch in die Sand. 3ch habe beim Lesen die Nordpol-"Entdedung" so viel Eraf gehabt, daß ich glaube, auch dem Leser eine kleine Restprobe der Phantasien eines Münchhaufens des Nordpols reichen zu dürfen.

## Die Entdeckung des Radiums

Der Lebensroman einer genialen Fran

In biesem Jahr sind drei Jahrzehnte seit der Entbedung bes Radiums, jener wissenschaftlichen Großstadt, vergangen, die in der Chemie und in ber Phyfit eine neue Epoche eröffnet hat. Die Geschichte dieser Entdedung ist nicht minder reizvoll als die der Entdeder, des Ehepaares Curic; zeigt sie doch das Bielbewußtsein, die starte missenschaftliche Begabung und die burch nichts zu beirrende Zähigkeit einer genialen Frau im hellsten Licht, die zu den höchsten Sohen wissenschaftlichen Ruhms emporstieg und zweimal, im Jahre 1903 zusammen mit ihrem Gatten und im Jahre 1911 allein, Trägerin des Robelpreises sür

Die Lebensgeschichte ber Maria Gflodonfta, wie Frau Curie mit ihrem Mädchennamen hieß, hört sich wie ein Roman au. Als Kind schon verstand sie ihre angeborene Phantasie mit dem Studium der exakten Zahlen zu vereinigen. Sie war 1867 als Tochter eines Professors ber Physik in Warschau geboren. Ihr Bater, tein Genie, aber ein ausgezeichneter Lehrer, ber fein Gach über alles liebte, nahm sich nach dem Tode seiner Frau des Kindes besonders an, das sozusagen im Laboratorium auswuchs.

So wurde ichon beizeiten die Phantafie bes jungen Madchens durch die Bersuche angeregt, die der Bater in ihrer Gegenwart unternahm. Als Sechzehnsährige hatte sie bereits ihre Gymnasialstudien hinter sich. Nun folgten Jahre der harten Arbeit, in denen sie manches Schwere erleben mußte; denn die Politik, der sie immer aus dem Wege gegangen war, gab ihrem Leben plöglich eine ganz unerwartete Wendung. Einige Schu-ler ihres Baters waren aus politischen Gründen verhaftet worden, und da Maria befürchtete, man werde fie felbit bagu gwin: gen, gegen jene auszusagen, entichlog sie sich gur Flucht. Run begann für sie eine abenteuerliche Zeit.

Mit Mühe und Not gelang es ihr, als Dienstmädchen vertleidet ins Ausland zu entkommen. Sie ging nach Paris, ba sie hoffte, dort auf Grund ihres Wissens in einem Labora-Sie ging nach Paris, torium unterfommen ju fonnen. Aber fie erlebte bittere Ent= töuidungen. Nirgends nahm man ihr Angebot ernft, überall murbe fie mehr ober weniger ichroff abgewiesen. Man gab ihr zwar gelegentlich zu verstehen, daß ihr Wunsch, in einem Labo-ratorium Arbeit zu finden, eine Wahnidee sei, und daß sie beffer tun wurde, als Bertäuferin ihr Austommen ju suchen.

Die ungliidliche Emigrantin konnte junachft nichts tun als hungern und barben. Da tam ihr unerwartet ein Zufall zu hilfe, ber ihr kunftiges Leben entschied. In ihrer Ratlosigkeit sprach sie eines Tages nochmals im Laboratorium von Lipp= mann, dem bekannten Physiter an der Sorbonne, vor, der sie schon einmal abgewiesen hatte. Aber diesmal hatte sie Glück. Der Physiter war gut gesaunt, ließ sich mit ihr in ein längeres Gefprach ein und nahm die Stlodonffa in fein Laboratorium

Als Affistentin des berühmten Gelehrten mar es ihr möglich, sich weiter ju bilden, die Borlesungen an der Sorbonne und

im College de France zu hören und die Prüfungen zu kestehen. Unter ben Augen Lippmanns wuchs das junge Madden gu einer Biffenicaftlerin heran, auf die man in Jachtreisen auf-merksam zu werden begann. In Paris lebte damals ein junger, sehr begabter Physiter, Pierre Curie. Die beiden lernten sich tennen und schägen; ihre gemeinsame Liebe zur Wissenschaft ichloß ein neues, um so sesteres Band um sie.

So wunderte sich Maria Slodovsta nicht, als der junge Geslehrte eines Tages zu ihr sagte: "Ich liebe Sie, und wir beide lieben dasselbe. Wäre es also nicht besser, wenn wir zusammen lebten, um zusammen zu arbeiten?" Diese eigenartige und nüchterne Liebeswerbung hatte Erfolg. Die zwei heirarten, wurden glüdlich und — entdeckten das Radium. Der Zusall fen ihren debei zu Sisse kreisisch zu Ausell wie aus verstellt. kam ihnen babei zu Silfe, freilich ein Zufall, wie er nur einem Genie wie Frau Curie unterlaufen tonnte.

Im Jahre 1895 hatte Röntgen seine große Entbedung ge-macht. Im Jahre darauf bewies Henrn Becquerel, der berühmte Physiter, daß das Uranerg radioaktiv jei, b. f. fahig, ohne jede außere Einwirfung ununterbrochen Strahlen ausgufenden. Als nun Fran Curie Becquerels Entbedung befannt wurde, legte sie sich sofort die Frage vor, ob es außer dem Uran nicht auch noch andere radioaktive Stoffe gäbe. Sie stellte fest, daß auch das Thorium diese Eigenschaft besitzt. Frau Curie gelang es sogar, ein Instrument zu konstruieren, mit bessen Hilfe man die Größe ber Radioaktivität messen konnte.

Soweit gediehen die Untersuchungen des Chepaares, als ber Bufall ihnen abermals ju Silfe tam und gur Entbedung bes neuen Elementes, des Radiums, führte. Eines Tages ar-beitete das Gelehrtenpaar mit einem uranhaltigen Mineral, mit sog. Bechblende. Bu ihrer größten Ueberraschung mugten fie feststellen, daß die Bechblende viel stärker radioaktiv sei, als es nach bem barin enthaltenen Uran ju erwarten gewesen ware. Die Bechblende mußte alfo einen Lisher unbefannten Stoff enthalten; die beiden Gelehrten stellten sich nun die Aufgabe, biefen Stoff zu finden.

Die schwerste Arbeit war nun noch du tun. Die Berjuche tosteten Gelb und immer wieder Gelb. Das Chepnar wurde von niemand unterstügt; die beiden mußten oft gangern frieren. Aber keinen Augenblick verloren sie ihr Ziel aus dem Auge. Sie ließen aus Joachimsthal eine große Menge Pechs blende kommen, mieteten sich einen großen Schuppen, der nicht beieher mar und die Versuche begannen. Ansänglich ichienen fie aussichtslos, und Pierre Curie wollte icon verzagt die Flinte ins Korn werfen. Gein Gattin ließ aber nicht loder, und fie erntete den Lohn ihrer Zähigfeit: fic fand bas Radium. Beiche Riefenarbeit die beiben Gelehrten, gang auf fich felbit angewiesen, haben leiften muffen, beweift eine einzige 3ahl. Aus 6 Tonnen, b. h. 6000 Rilogramm Bechblenbe, gewinnt man ein einziges Gramm Radium, und Diefes eine Gramm toftet heute etwa 500 000 Mark.

#### Lustige Ede

Spiele. Lehrer: "Spielt einer allein, dann nennt man dies Solo, Spielen zwei, dann ift es ein Duett. - Nun, Karlchen, und wenn drei zusammenspielen, wie nennt man bas?" (Luftige Rolner Zeitung.) Karlchen: "Stat."

Chrlichteit. "Wie gefällt dir mein neues Bild?" "Es könnte ichlechter sein." "Sehr liebenswürdig bist du nicht." "Alfo icon: es fonnte nicht ichlechter fein." ("Le Rire".)



Zwedmäßige Garlenanlage

Endlich erreicht man eine Fessenreihe. Bei deren Besteigen schaften weg in Wellenlinien angelegt hat."
"Sieh mal, Mieze, da kommt unser Nachbar vom Frühschoffen zurück. Jest verstehe ich auch, weshalb er den Gartenweg in Wellenlinien angelegt hat."

Borftellung. Ein junges Chepaar befindet fich auf der Soche zeitsreife. Es sitt im Speisesaal des hotels. Ein herr, der fich an benfelben Tijch seben will, stellt fich vor

"Die Berricaften gestatten, Müller, Weinreisender." Darauf erhebt sich ber junge Chemann und stellt sich vor: "Meier, Sochzeitsreisender." (Luftige Blätter.)

Gludwuniche. Go fich zwei auf ber Strafe treffen und ber eine macht ein beieppertes Geficht, fragt ber andere mitleidsvolls

neugierig nach dem Wieso und Warum.
"Mönsch," sagt der Miesepeter und haut seinem Freunde auf die Schulter, daß es tracht. "Ich habe mich gestern schön in die Ressell gesetzt."
"? ?? ?"

"So fing's an. Erst gratulierte im Buro alles bem Chef nur zum Reuen Jahr. Dann wünschten sie sich "Frohe Opern", "Bergnügte Pfingsten", "Frohes Weihnachtsfest!" und so."

"Nu ist das olle Etel auf mich eingeschnappt. — Ich inde ihm nämlich "Fröhliche himmelfahrt" gewünscht."

("Rem-Porter Staatszeitung".)

Raten. Bei Rollers liegt auf dem Geburtstagotisch nebst vielen andern Geschenken auch ein umfangreiches Ratfelwert. Die gange Familie ift mit bem Raten beidaftigt, nur ber Bater nicht. "Billft bu bid nicht am Bahlenraten befeiligen?" fragt ihn seine Frau. "Zahlenraten", brummt er, "ach was, mir geht das Ratenzahlen schon durch den Kopf!" ("Meggendorfer".)

## Die letzte Racht

"Todmilde!" Er redte die Arme. Es war elwas viel gewejen: Sonntag, die vielen Amtshandlungen, jest die große Sochzeit, bei der er als Geistlicher nicht fehlen burfte.

Berrlich, endlich ju Saufe gu fein.

Er legte den ichweren Rod ab, glättete ihn jorgjam, fette fich auf den vom Grofvater ererbien Armfesfel an bas weit geöffnete Fenster. Bor ihm lag ein tleiner, amtlicher Zettel: er streifte ihn flüchtig. Aber in die Zeitungen sah er. nahm zuerst eine altere gur Sand, benn er war in biejen Tagen nicht zum Lesen gekommen.

"Else Bahl vor den Geschworenen. Der Staatsanwalt beantragt Todesstrafe," stand da in fett gedrudten Buchstaben.

Ein Antrag war noch fein Urteil! - Dennoch: Sier ftand er vor einem außergewöhnlichen Ereignis. Er hatte mancher= lei in feinem Umte erlebt. Dies aber mar bas Unbegreiflichfte. Bor Jahren hatte er die Gije Bahl unterrichtet und fie nie vergessen; ein junges, hubsches Madden, sittsam, ftill, bei jeder Regung ihrer Seele errotend. -- -

In dem fleinen Sintergarten bicht unter ihm blühte ber Maiglodden und Rargiffen fandten ihre ichmeren Tlieber. Dufte, der Kirichbaum gleißte in seiner weißen Pracht, von fern nur hallte der Larm der Großstadt. Geine Gedanten gingen ihre Bahn. Fragen und Rätsel murben mach, umspannten ibn tiefer, fammelten fich in dem Ginen . . .

Mit einem Male ein ichriffes Läuten. Bor ihm fteht ein Mann in Uniform. — "Berzeihung, daß ich ju fo später Stunde fore. Der Herr Gefängnisdirettor schidt mich. — Die Gie Bahl - herr Pfarrer haben gelesen, daß fie jum Tode verurteilt ist. Dies ist ihre lette Racht

Er weiß nicht recht, was er hört, fagt nichts.

"Den Herrn Anstaltsgeistlichen hat sie zuruckgewiesen. Sie wünscht herrn Pfarrer Reimers, der fie unterrichtet hat.

Er fühlt, wie ihm der Schweiß von der Stirn rinnt. Die lette Nacht mit einer Mörderin! Er ist noch jung, hat nic etwas derartiges mitgemacht. Und gerade jest, wo er mit seinen Rraften ju Ende ift! Ginen Angenblid tommt ihm ber -danke, abzusagen. Dann erschrickt er vor solcher Liebtosigkeit. Sie ruft ihn für ihre lette Nacht. Und er —

Eine harte Tilr ichlägt hinter ihnen zu, wird forgiam geichloffen. Zwifden maffigen, ziegelroten, langgeftredten Mauern ichreitet er an der Seite des Beamten. Schuten gleiten, ichwinden. Rein Laut ist hörbar. Jest treten sie in einen panoptischen Bau. Gijenbeschlagene Bellen von oben bis unten, alle iberfehbar. Gine im unteren Stod öffnet fein Begleiter, lehnt fie leicht an.

Sie sind allein. Mit einer ruhigen, fast freudigen Bewegung grüßt ihn ihr Saupt mit bem blonden, schlicht gescheitelten Saar.

..Ich danke Ihnen, daß Sie gekommen sind. Er will etwas erwidern. Das Wort bleibt ihm in ver Rehle steden. Draugen hört er den Posten auf= und abgehe... - tapp. Ab und zu fpaht ein machenber Blid burch

das kleine Gudloch oben an der Tür.
"Wie ist es möglich?" ringt es sich endlich von seinen Lippen.

Mur ein leifes, mildes Lächeln antwortet.

Die Zeit schreitet vor; schnedengleich, bann wieder pfeilichnell ... bald wird ber Morgen bammern.

Er ift vorbereitet, nimmt ihr die Beichte ab, reicht ihr das Brot des Lebens. Und es ift wie por gehn Jahren, ba er es jum erften Male tat.

Ob sie Achnliches empfindet? "Es war ein schöner Tag."

Etwas Traumerifches ift in ihrer Stimme.

"Aber was Sie an ihm gelobt, haben Sie nicht gehalten."
"Ich habe es nicht gehalten, weil ich nicht in der Liebe blieb." So erleichtern Sie Ihr Herg!"

Einen Augenblid ift es, als wolle fie fprechen. Dann er-

ftirbt das Wort auf den stammelnden Lippen.

Er sieht sie an. Taufend Fragen hämmern durch fein Berg. Sahl bammert ber Morgen. Schritte naben, hallen bumpf und ichwer - tommen naber.

Es ist so weit." — Sie sagt es in vollkommener Ruhe, erhebt fich. Er vermag es nicht.

"Noch ist es Zeit. Um Gotteswillen sprechen Sie!" Sie schüttelte bas Haupt, langfam und traurig.

Da steht auch er auf. "Ich habe viel von Ihnen gehalten," ringt es sich aus der Tiefe seiner Seele. "Ich tann so nicht von Ihnen gehen. Und Sie nicht so --

Er vollendet ben Sat nicht. Die Tür öffnet fich. Sie tut

einen Schrift vorwärts. Er hält sie zurück, legt ihr die Hand auf das Haupt, nennt sie bei ihrem Namen. Und wieder ist es wie damals —

"Ich glaube nicht an Ihre Schuld. Reden Sie zu mir!" Er halt ihre Arme wie in einer Alammer, lagt fie nicht frei. Gin Schimmer, weich und wunderbar ergiett fich über ihr Antlit. Sie glauben an mich -- -?" Wie ein hauch fommt es von ihrem Munde.

"Nein - Sie find feine Morderin!"

"Doch -- benn ich tötete die Liebe, die in mir mar, und --"Dann sind wir alle Mörder," unterbrach er sie heftig. "Wir sind es vielleicht. Und das ist das Wunderbare. Es wird einem erft in der letten Nacht flar. Und dann ift es gu

fpat - wie bei mir. Aber Gott wird mir vergeben, Ein verfühnter Frieden leuchtet aus ihren großen, stillen Augen. "Sie ftirbt unichuldig!" fdreit cs in ihm.

Un der Tur ftehen die Schergen, fie gu holen. Mit energi= icher Gebarbe weist er fie gurud, fprechen tann er nicht. -Effern fiehen fie, unbeweglich.

Dann geht es vorwarts. Ginen langen, leeren Cang ents

Eine Glode tont.

Bon finsteren, tahlen Gebäuden, die sich wie Gespenfter in den blagblauen Simmel reden, ringsum eingeschloffen, ein länglicher Sof. Feierliche Geftalten im Salbtreis, ichwarze Roben.

In der Mitte oben auf dem Geruft ein Serr im gutgeschnits tenen Frad. Er zieht ihn aus, faltet ihn forgfam, reicht ben hohen Sut und die weißen Sandschuhe einem anderen hinliber. Und nun tritt festen, freien Fußes eine lichtgetleibete Gestalt zu ihm.

Der Staatsanwalt erhebt sich. — In demjelben Augenblick ist Pfarrer Reimers an ihrer Seite. Gott sei Lob und Daut, er hat feine Sprache wiedergefunden!

"Halten Sie ein, herr Obenstaatsanwalt! Der himmel be-wahre Sie und uns! Diese hier ist unschuldig!" —

Starr ftehen, figen fie. Lahmendes Entjegen überall.

Sie aber schüttelt das Haupt... langsam und traurig, wie porhin in der Jelle.

Dann beugt sie mit anmutiger Gebärde das Saupt ... wimmt eine weiße Blute, die aus der Erde fprieft. Sell leuchtet fie in der erhobenen schlanken Sand. Und dann -

Ja, wo ift er nur? -

Seiß und ichwer ftromt ber Duft aus dem Garten gu ihm empor. Er faßt fich - immer noch abgespannt und übermudet an die brennende Stirn.

Wirflich ... eine weiße Blüte liegt auf feinem Chof. Gie muß vom Ririchbaum brüben hinübergeweht fein.

Gine Beile fist er gang in fich verfunten und finnt dem eben erlebten Traumbild nach... Dann steht er auf, schaltet das Licht ein, greift zu den Zeitungen, nimmt die neueste.

"Else Bahl einstimmig von ben Geschworenen freigesprochen," liest er in fettgedrucken Buchstaben.

Run fällt fein Blid auf den kleinen weißen Zettel: "Montag, den 5. Juni. Bortrag des Herrn Anstaltsgelstlichen: Pip-chologische Ratjel im Gefängnis." —

Als mare er immer noch im tiefften Traum.

Er hat das Licht wieder ausgeschaltet. Der Mond geistert durch das Zimmer, läßt die Dinge in weich fliegenden Umriffen erscheinen, nimmt ihnen das Körperhafte.

Richts ist um ihn und in ihm, als das stille Rauschen der Emigkeit. Und vom fternenbejäten himmel, an dem fich ein leichter Wind erhoben, grüft mit taufend leuchtenden Augen die große vergebende Liebe.

#### Unefdoten

Charlie Chaplin wurde einmal von seinen Freunden gefraft weshalb er so häufig zu kinemategraphischen Borfuhrungen gehe "Um Bunber gu fehen," ermiderte Chartie. "Bas für Bunder?"

"Wenn to reizende Frauen sehe, die den Mund öffnen und dabei doch tein Wort reden - ist bas nicht ein Bunder?

Gines Morgens war Charlie Chaplin so übelgeseunt, bak feine - bamalige - Fran bemerfte:

"Du haft mohl einen bojen Traum gehabt?" "Ja, in der Tat!" murmelte Charlie.

"Was haft du geträumt?" "Ich habe geträumt, daß ich heirate." "So? Und wen benn?" "Ra, dich!"

Der Barijer Mobeporträtist van Dongen malte unlang eine hubsche Dame, die während der Sigung verzweifelte get judje machte, ihren Mund kleiner ericheinen zu lassen, bis nicht Dongen ihr ichlieklich lagte. Dongen ihr ichlieflich sagte: "Aneisen Sie doch den Mund nie jo zusammen. Werm Ihnen daran gelegen ift, so male ich gang ohne Mund!"

Derselbe van Dongen wurde eines Tages von einem seines Modelle während der Arbeit befragt, ab das Porträt gute kartiferitte mache. "Jawohl," erwiderte der Maler. "Sie beginne ichn dem Bild ühnlich zu werden.

Sajcha Guitry begibt sich zum Kurgebrauch in ein für das sehr viel Retlame gemacht wird. "Warum gehen Sie nicht auch hin?" fragt er den ihm

"Meil ich keine einzige der im Prospect erwähnten Appleheiten habe," ist die Erwiderung.
"Seien Sie ganz ruhig!" meint Sascha Guiten. "Doct per den Sie sie sich on kriegen!"

Warnung

Genf. Im Salon eines hiefigen Hotels sist ein et Mann an einem der kleinen Doppelschreibtische, die in im Gebrauch find. Sie weisen die Gigentumlichkeit auf, bal aufrechtitehender Doppelipiegel die beiben Arbeitsplate in Der ernste Mann, der über irgend etwas nachdenkt — übet ichwieriges Wölferbundsproblem ober über fein Mittageffe icaut zufällig in den Spiegel und lacht ploglich hell auf. hat er erblick? Ueber sein Spiegelbild lacht niemand, also es etwas anderes sein. Es ist etwas anderes. Er liest im gel, was auf einem por ihm liegenden weißen Lojdiblat flaren deutlichen Bügen geschrieben steht. Es lautet:

"Geliebter Schat!

Schide Dir gute, gang liebevolle und gariliche Ruffe Deine Paulo. dertfünfundamangigmal.

Die unbefannte Paula hatte ihren Brief, ohne fich mei etwas dabei zu denken, sorgfältig abgelöscht, und ba fit is ausdrudsvolle Handidrift befitt, murbe ihr für einen Giffsig bestimmter Bartlichfeitsergus Gemeingut aller, Die an Die Ghreiblich Blat nahmen. Ift es notig, zu fagen, welche Die nung sich baraus ergibt?

## Unter den aussterbenden Buschmännen

Die Budmanner, die ju ben primitipften Boltern bet gehören, fich aber durch erstaunliche Runfibegabung ause find von der Botterfunde viel behandelt worden. Diefet eifante Stamm verichmindet aber heute immer mehr, und bie ten Buidmanner haben fich in Die Ralabari-Buile gurudg an deren Randern und in den Dafen fie ihr targlides friften. Die englische Expedition, die jest jum erften Ralabari Minte Durchen bet Ralahari-Birte durchquerte, hatte fich das Studium biefer g Ralabari Infte durchquerte, hatte fich bas Chubtum ber ber Bujdmanner gur besonderen Aufgabe gemacht, und einer ber nehmer, B. 3. Matin, berichtet von den mertwurdigen biefer Muftenbewohner.

Bir trafen auf verichiedene Enpen von Buidmanner dieser sogenannten Wiege der Menschneit, schreibt er. kleinen Körper sind sehr anmutig gesormt, und ihre Sprace einen sansten mustkalischen Tonsall. Wir fanden mehrere ihnen damit beschäftigt, Straugeneier, die ihnen als guibe rung für Waffer bienen, aus dem Sand auszugraben, un Schalen die er Gier maren mit entzudenden Beidmungen p ein Boweis bafür, daß die Kunft der Buschmanner noch nicht gestorben ift. Die Bujdmanner, benen mir begegneten, auch Rünftler in ihrer Bebeneführung und Beigten bie Unbefümmertheit eines zivilisierten Bohemiens. Aber unter harmlofen Oberfläche glühen die Leidenschaften, und Morte unter den Buldungunger unter den Buschmännern an der Tagesordnung. Auch bierin sie Kninftler und wissen mit dem Kisanzengist ihrer Pfeile gu toten. Das Berbergen ber Leichen vereitet ihnen teine rigkeiten; sie werden einsach im Sande liegen gelassen, und Schafale und Geier tilgen alle Spuren des Berbrechens einer einzigen Racht. In einem fo weiten und verlaffen biet ist es natürlich für die britischen Behörden eine Musgabe, ein solches Verbrechen zu entbeden. Auch die sind gering, und wohl in keinem anderen Lande ber Bei ein Mord mit höchstens achtzehn Monaten Gefängnis "Sie sterban uns einsach weg, wenn wir fie langer festhalte flarte mir ein Richter. Ich wohnte einer Berhandlung ber zwei Bujdleute wegen Morbes angeflagt maren. Morber mar ein fleiner Rerl, ber magrend ber gangen lung freundlich lächelte. Als ihn der Beamte fragte: fillstig ober nicht?" jagte er bereitwillige "O, ja. ich ach Mann gefötet. Er begehrte mein Beid." Er wurde und Monaten verurteilt und verschwand lächelmd. Der ander betraf eine Frau, die ihr Rind im Sand lebendig begraben Das Rind hatte ein verkrüpzeltes Bein, und die Buichteut einen Abiden vor jeder Bertrüppelung. Die Frau hatte auf den Anichaupungen bes Stammelung. Die Frau hatte den Anschauungen des Stammes gehandelt, sie wurde gu Monaten perurteilt Monaten verurteilt. Die Buichmanner find Meifter in ber Runft bes 3ag

folgen meilenweit ber Spur eines Tieres und fonnen ameieviel Stunden verfloffen find wieviel Stunden verflossen sind, und welche besondern it ichaften bas Tier besag. Wir fanden zahlreiche Gallen Billte gegraben in bielen bestehe bestehe Bullet Bufte gegraben; in dicien lauern die Buschmanner feinung auf ihre Beute: sie wissen auch in geschickteiter Bertleidung ganz nahe an Tiere ober Menschen heranzuschleichen. bas glächen von Grassand werden nen ihren Flächen von Grasland werden von ihnen nerbrannt, fo Gras dann dichter und frischer wächst als an anderen Teilen lodt die Tiere an die vielte loct die Tiere an, die nichts von den angelegten Tallen Das Geheimnis des furchtbaren Pilanzengiftes der Buide fonnten wir uns nicht enträtseln; sie bewahrten ftrengfies

schweigen darüber.

#### Als ich die Fahne trug

Bon Jad London.

Jad London, icon auf der Sohe feines Buhmes, verbracht: längere Zeit als einfacher Arbeiter im Londoner Gaft=end, um über die fürchterlichen Zustande dort objettiv berichten zu können. Wir entnehmen biefen erschütternden Schilderungen, die demnächst unter dem Titel "Menschen der Tiefe" erscheinen, ben folgenden Abschnitt:

Die Fahne tragen bedeutet, die ganze Racht auf der Straße Und so histe ich die Fahne und ging, um zu sehen, was es zu jehen gabe.

Meberall in Diefer Stadt find Manner und Frauen Die gange Racht auf der Strafe. Ich wählte Bestend, machte ben Leicester-Plat jum Ausgangspuntt und begab mich auf die Foridungereise

von der Themje-Promenade bis zum Syde-Park.

Es regnete in Stromen, die Theater waren gerabe aus, und die eleganten Scharen, die herausquollen, tonnten schwer Wagen finden. Die Straffen waren gwar voller Bagen, aber die meiften waren besett; und jest erlebte ich den verzweifelten Kampf der gerlumpten, obdachlosen Manner und Anaben, um fich ein paar Groiden für eine Untertunft gu verdienen, indem fie Berren und Damen, die in Berlegenheit waren, Wagen verichafften. Ich gebrauche absichtlich das Wort verzweifelt, benn die e armen, obdach. losen Menschen liefen Gefahr, bis auf die Sant durchnäft zu werden, in der hoffnung, fich ein Bett gu verdienen; und die meiften von ihnen wurden durchnäßt, ohne hinterher ein Bett gu be-

Gine Unwetternacht in naffen Aleidern, zumal wenn man im voraus durch mangelhafte Rost geschwächt ist, ift wohl bas

Schwerfte, was ein Menich je erleben tann.

Als das Theaterpublitum sich verlausen hatte, murden die Straßen öde und still. Nach halb Zwei wurde der anhaltende Rogen von einzelnen Schauern abgelöft. Die Obdachlosen trochen aus ihren Schlupswinkeln hervor und gingen auf und ab, um das

Blut in Zirkulation ju bringen.

Ich bemerkte eine alte Frau, ein wahres Brad, zwischen Gunfgig und Sechtig, die ich ichon früher am Abend in der Rabe des Leicester Plakes geschen hatte. Sie ichien weber die Rraft noch ben Ginn dafür zu haben, Echut vor bem Regen gu fuchen oder irgendwohin zu geben: gelegentlich blieb fie fteben und fiel in Gebanten; ich vermute, daß fie von alten Tagen traumte, ba die Welt jung und das Blut heiß gewesen. Aber lange durfte sie nie steben bleiben, die Schutzleute ließen sie immer "weiters gehen", und daß geschah in der Regel sechsmal, bis fie von einem Distritt in den andern gelangt war. Gegen diei Uhr hatte jie die Sames-Straße erreicht, und als es Bier schlug, sab ich, daß sie, an das eiferne Bitter des Green Parts geleint, fuß schlief. Um diese Beit tam wieder ein Regenschauer, und sie muß bis auf die

Saut burdnäßt morben fein.

Fahne tragen.

Als es Eins war, fagte ich zu mir: - Stell dir nur vor, daß bu ein armer junger Mann ohne einen Pfennig in ber Tafche bift, und bag bu morgen auf die Arbeitssuche geben mußt. Es ift alfo nötig, daß du etwas schläfft, damit du Kraft genug haft, zuzuraden, wenn bu Blid haft.

So feste ich mich benn auf eine Steintreppe. Fünf Minuten spater ftellte fich ein Schulgmann por mir auf und betrachtete mich. Da ich die Augen geöffnet hatte, konnte er nichts tun und ging brummend weiter. Behn Minuten barauf war ich eingenicht, der

Ropf fant mir auf die Anie, und gleich war er wieber ba und fagte diesmal brutal: "Machen Sic, daß Sie weiterkommen!" Und ich fam weiter. Und es ging mir genau wie der alten Frau, ich wurde weiter geschickt; jedesmal, wenn ich von einem

Schutzmann wachzerüttelt. Ach, wie die Zeiten sich verändert haben! Als Kind las ich von obdachlosen Anaben, die auf steinernen Treppen schliefen. In der Literatur werden fie fich vielleicht noch ein Jahrhundert halten; in der Wirklichkeit aber find fie verschwunden. Die steinernen Treppen find noch da und die Anaben auch; aber die rührende Berbindung zwischen ihnen ift abgebrochen. Die fteinernen Trep= pen fteben leer, und die Anaben miffen fich wach halten und die

Als es regnete, war id unter einem von ben Bogen, ergahlte ein junger Mensch. Mit Bogen meinte er die Brudenbogen der Themsebrüde am Land. "Da tam ein Schuhmann und jagte mich weg. Aber ich kam wieder und er auch. "Hör' mal," sagte er da, "was hast du vor?" Als ich aber ging, sagte ich ihm denn auch. "Glauben Sie, ich wollte die Brude ftehlen?"

Bei den Kahnenträgern beißt es, daß Green-Park von allen Parts am frühesten morgens geöffner wird, und als es Biertel nach vier war, ging ich mit mehreren anderen hinein. Es regnete nod), da die Obdachlo en aber vom Laufen auf den Straffen erichopft waren, ließen fie fich augenblidlich auf die Bante fallen und schliefen. Einige warfen sich sogar ber Länge nach in das naffe Gras, und während der Regen flandig auf fie herabtropfte, ichliefen fie ben tiefen Schlaf ber Erichopfung.

In diesem Zusammenhang will ich ergablen, daß ich am felben Nachmittag um 1 lihr durch den Green-Bark fam und Dupende elender Menschen gählte, die im Grase schliefen. Es war ein Conntag-Nadmittag. Die Sonne war hervorgefommen, und die gut gekleideten Familien aus Westend gingen zu Tausenden spas zieren. Es war kein anregender Anblick für sie, die häfzlichen, zers zauften, schlafenden Bagabunden hier zu finden. Und ich bin überzeugt, daß auch die Bagabunden lieber nachts geschlafen Deutsch von Ermin Magnus.

## Bilder der Woche



Bei der Ueberschwemmung an der belgischen Kuffe

in der Gegend von Nieuport und Ramscapelle sucht man der Andringenden Wassermassen baburch herr zu werden, daß man burch bas ju Silfe gerufene Militar vor den geborftenen Schleufentoren einen Damm aus Betonklößen aufrichten läßt,

## Die Väter des deutschen Luftschiffbaues



Vor 12 Jahren

Eine interessande Ausnahme aus dem Jahre 1916, die eine Zusammenkunft (von links) Dr. Edeners, des Grafen Jeppelin und des bekannten Luftschifführers Fregatkenkapitäns Strasser



Dr. ing. h. c. Ludwig Dürr ber treue Mitarbeiter bes Grafen Zeppelin, ber Konftrutteur bes neuen Zeppelinluft.



Die Parade der Celler Hengste

ie alljährliche Zuchtprüsung bes hervorragenden Pferdematerials des Landgestütes Celle Cannover), fand am 4. Ottober statt Wir zeigen das schönste Gespann der Schau, den Schimmel-Biererzug "Alex", "Amateur", "Amandus", "Altruist"



Segelflug über ber Großstadt

Dem Kalleler Flieger Karl Magersuppe gelang bie erste lleberstiegung einer Großstadt im Segel-flugzeug. Er flog vom Sörnberg nach dem 20 Ki-lometer entsernten Kassel, überquerte die Stadt in etwa 50 Meter Höhe und landete nach halbstün-digem Fluge glatt in dem Flughafen Waldau



Ein Zielhen-Dentmal

das zur Erinnerung an den tühnen Ueberfall des Reitergenerals im Zweiten Schlesiichen Ariege an der historischen Rieser dei Katholisch-Hennersdorf unweit Lauban (Schlessen) errichtet wurde, wurde dieser Tage seierlich eingeweiht. Das aus Findlingsblöden erbaute Denkmal, das von einem Adler gekrönt ist, trägt die Inschrift: "Ziethen aus dem Busch. Kath. Hennersdorf 23. 11. 1746"



grose Archentonferenz

in Shestenham (England) in der vorigen in Gegenwart von 2200 Delegierten er-Wer zeinen zwei hervorragende Kongreß-ner, Dr. Deigmann-Berlin (links) und den dünischen Bischof Amundsen





Das Reuefte in der Strafenbahn

Die Nothremse und der eleftrifde Salteftellenanzeiger zwei Renerungen, die in den Wagen der Berliner Strafenbahn eingeführt werden.

jetzt wieder, so eingehend beschäftigt, gehört zu den ältesten Problemen der Menschheit.

Das große Interesse, das man gegenwärtig ber Magenfrage allgemein entgegenbringt, ift nicht zulest auf den überall
herrschenden Jug zur verstärkten Birtschaftlichkeit zurückzuführen, zur Birtschaftlichkeit in weitestem Sinne. Dazu gehört nämlich nicht nur die rationelle Verwendung der vorhandenen Nahrungsmittel, soudern schließlich auch die Bewahrung wenn nicht Hebung der Vollsgesundheit, die in den
durch den Arieg verarmten Ländern das kostbarste Nationalgut darstellt, mit dem weise hausgehalten werden muß.

Unzwedmäßige Ernährung zieht unweigerlich schwere Schädigungen des menschlichen Organismus nach sich. Der Wunsch, sie zu vermeiden, hat dazu geführt, daß Essen und früher gern nachging, derem Erörterung würdevolle Leute aber den Schlemmern und Schweigern überließen, heute durchaus nicht mehr als unernste Verrichtungen angesehen werden. Die Wandlung, die unsere Auffassing in dieser Beziehung durchgemacht hat, läßt sich am besten durch solgende Formel kennzeichnen: Wir hören auf zu speisen und beginnen und zu ernühren, d. h. wir bemühen und, die Nahrungszusuhr vernunftgemäß zu regeln, mit Verstand zu eisen.

Wiedizin und Chemie waren seit seher eifrig bestrebt, dem Wesen der Ernährung auf den Grund zu kommen. Ständig hören wir von neuen Erkenntnissen. Wenn man nur wüßte, ob sie immer letzte Wahrheiten darstellen? Zweisel daran sind ost nicht zu unterdrücken, denn gerade auf diesem Gebiete haben sich viele Theorien als recht kurzledig erwiesen. Grundsäse, die gestern noch als ununstößlich galten, werden heute zugunsten anderer Entdeckungen verworsen, die morgen vielleicht wieder durch neue Anschauungen abgelöst werden. Ja, man kann mitunter geradezu von richtigen Wodeströmungen sprechen. Sicher enthalten die meisten dieser Lehren einen branchvaren Kern, die sanatische sversteigerung eines guten Gedankens ist diesem aber meistens nicht zuträglich und die Ablehnung burch die Bevölkerung ist dann die unausbleibsliche Folge.

Die Ernährungsfrage, mit der man sich gerade twieder so eingehend beschäftigt, gehört zu den kieder so eingehend beschäftigt, gehört zu den kieder so eingehend der Menschheit.

ber in der Hauptsachen Raser der Theorie von der Theorie von der überragensten Problemen der Menschheit.

ber in der Hauptsachen Raser der Theorie von der überragensten Problemen der Menschheit.

ber in der Hauptsachen Raser der Theorie von der überragensten Polite des Eiweiß, die jedoch von Voit im Jahre 1872 berichtigt wird, indem er nachweist, daß kein Stoff allein, auch nicht das letzte Wort gesprochen. Reue Forscher traters auf und warnten vor der sauer der Ausbere Raser der Andere Kiweiß nicht, die Fette und sogenannten Kohlehydrate entstellen Vor der faurereichen Nahrung. Andere



In den Nahrungsmitteln wohnen Beifter, die ihnen ihre Eigenschaften - auch die Nährkraft - verleihen.



Jedes Nahrungsmittel enthält alle Teile des korpers wie knochen, faut, 3ahne, haare in feinster Sorm.



Jedes Nahrungsmittel enthält nur eines der Dier Elemente, aus denen der korper besteht; folglich muß



Der menschliche Körper besteht aus denselben Grundstoffen wie fant= liche in der Natur porkommenden Pflanzen und Tiere.

H = Wasserstoff C = Kohlenstoff 0 = Sauerstoff

Die Nahrungsmittel enthalten C und H. Sie erfeten damit die in der Lunge durch O verbrannten Blutbestandteile.

N=Stickstoff

Die Nahrung ift nicht nur ein heizmaterial, sondern enthält auch den Aufbauftoff N; folglich Ernahrungsstoffe = NOHC.

bem Bejen der Ruhrungsmittel zu beschäftigen. Es entsteht der Glaube, daß die Speisen Geister beherbergen beren Eigenschaften auf dem Esfer übergehen. Wer z. B. eine weiße Zauberschlange verzehrt, versteht alle Tierstimmen. Selbst der Kannibalismus, jene grauenhafte Berirrung des menschlichen Geistes, die auch heute noch bei primitiven Bölferschaften Uritas und Ozeaniens vortommt, hat seine Wurzel in folden Gedankengangen.

Mit dem Eintritt des Menschen in die Geschichte tauchen völlig neue Anschanungen auf. Im frühesten Altertum, das für uns die Geburtsstunde der menschlichen Kultur darsstellt, herrscht die Abeurtsstunde, daß jedes Nahrungsmittel die Teile des Körpers in kleinster Form enthalte. Wer frästig werden will, nuß deshalb Mustelsleisch eisen, wer vielleicht insolge einer Verlezung durch Blutverlust geschwächt ist, nuß Tierblut trinken. Entsprechend werden Knochen, Sehnen Haut usw. bewertet.

Einen gewaltigen Schritt vorwärts bedeutet es schon, als zu Beginn des 5. Jahrhunderts v. Chr. die griechischen Philosophen zu der Annahme gelangen, daß sich alles Seiende auf die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde zurücksühren lasse. Man glaubt je einer dieser Frundstoffe seitn jedem der verschiedenen Nahrungsmittel enthalten und solgert daraus, daß der Mensch deshalb verschiedener Speisen bedürfe, um leben zu können. bedürfe, um leben gu fonnen.

Diese Anschauung bleibt mehr als 2000 Jahre in Geltung und verbreitet sich über das gange Abendland. Erst als sich im 18. Jahrhundert die Naturwissenschaft von dem Wust alter im 18. Jahrhundert die Naturwissenschaft von dem Wust alter stberlieserungen und aldintistischer Spielereien fret macht, bricht auch sür die Physiologie, d. h. die Lehre von den Lebensvorgängen im Tier- und Pflanzenorganismus, eine neue Zeit an. Dem französischen Chemiker La vot fier glückt die wichtige Entdeckung, daß der Ernährungsvorgang einem Verdrige Entdeckung, daß der Ernährungsvorgang einem Verdrige Entdeckung, daß die in den Nahrungsmitteln enthaltenen tohlenstoff- und wasserstoff verdrennen und odie zum Leben notwendige Körperwärme erzeugen. Folglich sicht er diese drei Genente als die Nährstoffe an sich au.

Aber die Zeit schrettet schnell. Schon im Jahre 1800 muß sich biese Lehre die Erweiterung gefallen lassen, daß auch noch Stickstoff mit einbezogen werden muß, denn man sieht ein, daß die Ernährung nicht nur die Erwärmung des Körpers,

Damit schien einige Zeitlang die Frage nach dem Wesen der Ernährung gelöst — bis man hinter das Geheinnus der "Bitamine" (lebenspendenden Stoffe) kam. Fehlen sie in unserer Nahrung, so treten gewisse Mangelkrankheiten auf 3. B. Skorbut, ein Leiden, das det einseitiger Ernährung durch Pökelssich eintritt und von dem die Schiffsbesahungen häusig besallen werden, wenn sie nicht genügend Frischsleisch und Pflanzenkost an Bord haben, so daß es au Bitaminer mangelt. Diese lebenswichtigen Stoffe, von denen man bisher

Tiefen der Kolae.

Es ist micht ohne Reiz, einmal die Entwicklung zu überblicken, der unifer Wissen weiteres annehmen, daß der ich über ihr Wie eine weiteres annehmen, daß der ich über ihr Wie eine weiteres annehmen, daß der ich über ihr Wie eine Mehren Tule, die zu der der Abrungskloffe gentigdie enthälten sind, ia et draucht einige Hanaliter gingen sogar seine Aben beiter überen Tule, die zu deren oberen Tule, die zu deren oberen Tule, die zu der der deren Tule, die zu der eine Kohnen wir ich und die eine beiteren Tule, die zu der eine Kohnen der die Kalen der der der deren Tule, die zu der eine Kohnen der die Kalen der der deren Tule, die zu der die Kalen der der der deren Tule, die zu der die Kalen der der deren Tule, die zu der die Kalen der der deren Tule, die zu der die Kalen der der deren Tule, die zu der die Kalen der der deren Tule, die zu der die Kalen der der deren Tule, die zu der die der der deren Tule, die zu der der deren Tule, die zu der der deren Tule, die zu der der deren Machungskoffen der der dere deren Kalen mich die und der der deren Machungskoffen der der Alkali gen der der deren Machungskoffen der der deren Machungskoffen der der deren Machungskoffen der der deren Machungskoffen der der deren deren Machungskoffen der der deren deren Machungskoffen der der deren deren Machungskoffen der der deren deren Machungskoffen der deren deren der der deren deren Machungskoffen der der deren deren deren deren der der d

Regelmäßigseit ist ein weiterer wichtiger Fattor. Ber seinen Verdauungsmechanismus zu oft leerlaufen läßt, unt ihn an anderen Tagen zu überlasten, darf sich nicht wundern, wenn er ihm schließlich den Dienst verweigert.

Ganz besonders denke man daran, daß überernährung nicht minder gefährlich ist als Unterernährung. Einzelne Bersicherungsgesellschaften haben Statistisen geführt, um hers anszindetommen, welches größere oder geringere Kisiko mit der Bersicherung von Bersonen verschiedenen Sewichis verbunden ist. Es hat sich nun dabei herausgestellt, daß die Sterbslichteit der Korpulenten bei weitem höher ist als bei hageren Menschen, und zwar verteilen sich auf 100 000 Lebende die Todessälle dei Ertrankungen der Berdauungsvorgane wie solgt:

|                  | Magere | Normale | Rorpulca |
|------------------|--------|---------|----------|
| Leberichrumpfung | 12     | 33      | 67       |
| Mierenleiben     | 97     | 179     | 374      |
| Buderfrantheit   | 6      | 28      | 136      |

Diese Statistit spricht für sich selbst, sie ist eine einbringliche Warnung. Der Boltsmund sagt: "Wenn es am besten schweckt, soll man aushören," — welche tiese Weisheit steckt in diesem alten Sprichwort. Aber wiedel Aberwindung kostet auch seine Besolgung. Und doch, es lohnt sich. Essen wir daher kilnstig nicht mehr nur nach Gefühl, sondern mit Verstand, wir konnen dabei nur gewinnen.

Dr. Frang Grimm.



Nahrung wandelt sich im körper in Eiweiß. Der dazu notige Stickstoff (N) wird aus der Luft eingeatmet.

Eimeiß allein dient der Ernahrung; die Rohlehydrate und Sette dienen der Atmung und Erwarmung.

Ein einziger Stoff, selbst Eiweiß. genügt nicht zur Ernahrung; der Mensch benötigt sahlreiche Nährftoffe: gemischte Roft.

## Der Verlauf des Volksbundprozesses

Anklage und Zeugenaussagen — Der Staaksanwalt beantragt das alte Strafmaß — Die Verkeidigung — Das Urkeil

dem Versahren gegen räuseiten Teil des Volksbundprozesses, sieltsbunder gegen räusein Ernst, Geschäftsführerin des Beltern vor der großen Kattowitzer Straftammer unter dem Borlit des Landgerichtsbirecttors Zoantiewicz und gesangten unserwarteterweise abends gegen 11½ Uhr zum Abschluß, wenn und einem vorläusigen. Zweifellos siegt dieser rasche Abschluß die Verhandlungen im Jahre 1926 dauerten 3 Tage — nicht übenden.

### Vährend der Beweisaufnahme

Nachbem die Anwesenheit der geladenen Zengen, 18 an der Bahl, und ber militärischen Sachverständigen festgestellt war, die Angellagten und swar Fräulein Ernst, Brund Thomas, Wilhelm Genster, Josef Minkowski, Leonhard Stucklik, Sugo Dy-Theodor Benger und Rarl Smiglet auf der Anflagebant genommen hatten, wurde die Anklageschrift verlejen und Bur Bernehmung letterer geichritten. Fraulein Ernft als Sauptungeklagte wurde zuerft ins Berhor gezogen. Sie gab zu, tinige Ausflinfte auf Erinden des Acttors Bendziocha dem bent n Generalkonjulat erteilt zu haben, betonte jedoch jehr präzis. threr Pflichten gegeniber bem polnifchen Staat genau bebobt geweien ju fein, und deshalb auch niemals Bedenken gebabt, daß damit eine strasbare Handlung verbunden sei. der Megel handelte es sich hier um Personen, die mit ihrer nationalen Gesinnung wedselten aus materiellen Borteilen, für die der Ausdruck Gesinnungslumpen zutreffend sei. Es könne also nicht behauptet werden, daß die Ausfünste über solche Leute für ben polnischen Staat schädigend fei, weil ihm an ihnen nichts Belegen fein fonne.

im Das Verhör der anderen Angeklagten hielt sich gleichen Rabmen, die sehr gleichmütig Auskunft gaben und betrzeugend bestriften, Angesekliches begangen zu haben. Außersethentlich günstig verlief die Zeugenvernehmung, michtigste.

teserierte dann sehr aussührlich über seine Ermittelungen. Durch den polnischen Gegendienst im Ausland habe man untrügliche vereise erhalten. das Voltsbund und deutsches Generalkonstille erhalten das Voltsbund und deutsches Generalkonstille gemeinsem Spionagearbeit zugunsten Deutschlands leisten. den Ausschellten des Deutschen Beltsbundes und des Generalsdalts gesang es in Verbindung zu treten mit dem Erfolg, die ersorderlichen Akten zur Einsicht ausgehändigt wurden. lungen werden weiter sortgesetzt und dann endlich zu den Haussinstungen und Verhaftungen geschritten.

bie Damit war auch die Beweisausnahme abgeschlossen, so daß fentlickeit. Nach Zulassung derselben beantragte die Berteidisung die Vorladung von drei Zeugen und zwar der Herren ult i. Runge und Libera, die beweisen sollten, daß das den Besastungszeugen und Sacwerständigen beim Voltsstund vorausgeseite Bertrauensmännersvitem doch auf anderen Dieser Antrag wurde sedoch auch abgelehnt, so daß jest der Lautsaumalt mit seiner Anklagerede beginnen konnte.

#### Der Staatsanwalt

dinkte aus, daß es sich in diesem Prozes weniger um die Angeklagten handele, sondern um das System, welches der Volksbund der dier die hauptsächlichte Rolle spielt. Aus den Aussichtrungen der Belastungszeugen gehe einwandfrei herzeit daß die Arbeit des Volksbundes sich durchaus nicht an die Bestimmungen der Genser Konvention halte, vielmehr diese sine deutschnationale Kampspartei darstelle, welche in engem son akt mit Organisationen und Behörden einer sremden Macht liebe. Einwandsrei sei nachgewiesen worden, daß durch die Armittlungstätigleit der Angeklagten, von allem der Hauptungerlagten Tel. Ernst, die alle sehr intelligente Personen sind von denen allerdings nicht gesagt werden kann, daß sie Volksschaften Volksen gehandelt hätten, tutsächlich der die son in denen Allerdings nicht gesagt werden kann, daß sie Volksschaften Volksen gehandelt hätten, tutsächlich der die worden sind.

Strafnusmaß, welches im Urteil vom 15. Ottober 1926 festgelegt durbe, und zwar für Fräulein Gertrud Ernst und Bruno Tholas 192 Jahre, Wilhelm Ganster 2 Jahre, Josef Mintowsti Jahr und die weiteren Angeklagten je 8 Monate Festung.

Es folgten baruffin die Plaboners ber Berteidigung.

Dr. Ba

Ich würde stolz sein, wenn ich solche Leute in Polen hätte, wie Fräulein Ernst, wenn ich viele solche lauteren Charaftere in meinem Lande hätte. Bedenken Sie, daß Fräulein Ernst und die übrigen Angeklagten noch bis vor kurzem Neichsdeutiche waren und erst mit der Uebergabe der Staatshoheit ihre Staatsangehörigkeit wechselten. Sie wurden longale polnische Bürger ohne ihr Volkstum zu verleugnen. Wieniel andere haben nach dem Ausstand und der Sanierung Grabskis ihre Gesinnung und Gefühle gewechselt, "Gesinnungslose Lumpen" nennt sie Fräulein Ernst mit Necht. Die von Fräulein Ernst geschriebenen Briefe sind offen abzescht, tragen Datum, Wohnort, Straße und Hausnummer und endlich die Unterschrift. Handelt so ein Spion? Der Zeuge Labsa hat auszesagt, daß Fräulein Ernst den in Deutschland besindlichen Sohn zur Nückehr beswogen hat, um seinen Pfsichten als Soldat nachzukommen. Handelt so ein Staatsverbrecher. Die Zeugen sür Tomas, Minkowski, Stucklik, Dyllong, Zenger und Smialet, Bosen, polnische Beamte, Ausstandische, bezeugen deren Longalität. Handeln polnische Beamte so, wenn sie von der Schuld dieser Leute überzeugt sind, wenn sie wissen, das iht kein Berbrechen begangen haben. Die Angeklagten haben über Borkommnisse, die össenken der Konstant waren, berichtet, das iht kein Berbrechen.

#### Dr. Liebermann

Go oft ich nach hier tomme, fühle ich, bag ich mich auf pulfanischem Boden befinde. Bier lebt alles in nationalem Rampf, bewußt oder unbewußt. Es ift eine eigene Luft, die über diefem Gebiet laftet und fich bradenb auf alle Gemüter legt. Der Gegenfal ber Rationalitäten wirft fich von den niedrigften gu den hodiften Stellen aus. -Go mirten auch auf diefem Broges Inponderabilien ein, die unfere Bewegungen hemmen. Der Staatsanmalt pricht von einer bestimmten Organisation, fagt, daß die Angetlagten Mitglieder Diefer Organisation feien, einer Sand Wertjeug bilbeten und von biefer geheimen Sand gelentt würden. Es handelt fich hier doch nicht um eine geheimnisvolle Sand, nicht um eine Organisation, nicht um den Bolfsbund; lebende Menfchen, Ginzelf erfonen follen einem Urteil unterworfen merben, nicht irgendeine Organisation. Man fieht aber in Birtlichteit, daß hohe Staatsbeamte hier von einer Drudatmofphäre infigiert, von Wheren Gemalten beeinfluft find, Die fiber uns in diesem Gebiet hängen. Huch die Sachverständigen ftehen unter bem gleichen Ginfluft. - Das Gericht aber foll über Menfchen Recht sprechen und darf fich nicht von dem Gespenft einer an die Band gezeichneten geheimen Organisation irgendwie beeinfluffen laffen.

Polen hat eine Moral. Handeln wir danach. Verurteilen wir diese Deutschen nicht, selbst wenn sie un ere Gegner sind, vor allem aber verurteilen wir nicht eine Frau. — Man darf doch zumal bei ihr nicht alles in die niedrissten Institute umstehren, man muß den Menschen selben, wie er vor uns steht und dann urteilen. Gerade wir Polen, die wir solange unter anderen Völkern lebten, sollten dies verstehen. Wir haben uns früher im österreichischen Parlament offen zum Polentum bestannt, wir haben in Wien immer offen unser Polentum betont und haben Stein sir Stein unseren Staat ausgebaut, die er so mächtig dasseht, wie heute. Wir haben heute den Platz unter der Sonne, der uns zusommt, und gerade daher sollten wir ons ders benken, und sollten berücksichtigen, das drüben noch viele Polen leben, die auch nach einer Vereinigung mit uns streben.

Lesen Sie bitte die Briefe der Angeklagten und sagen Sie sich, wie diese Briefe gedacht sind. Bekenntnisse von Gerz zu Herz. Wiedergabe weiblicher Stimmungen, nichts anderes. Ich möchte nicht wissen, wieviel Klagen hier und im ganzen Lande aus stillen Hausern über die schlechten Zeiten, Elend und Rot ausstellen. Muß man deshalb illonal gegen den Staat sein. Wie mancher von uns spricht wohl zu einem Freund über schlechte Zeiten. Ist er deshalb ein illonaler Staatsbürger, der seine Pflichten nicht ersüllt. Er wird seine Pflichten deshalb ebenso erfüllen, wie jeder andere.

#### Das Urfeil

In der Begründung wurden dieselben Motive angeführt wie im ersten Urteil. Nach einer etwa einstündigen Beratung wurde gegen 1/12 Uhr abends das Urteil verkündet.

Gs find verurteilt worden:

### Caurahüffe u. Umgebung

ben 14. b. Mis. hat die Barbaraapothefe.

3wei ichwere Grubenunfälle.

o. Auf dem Fizinusschacht in Laurahütte ist am Mittwach tei der Armeiterungsbau firma Majerhoser-Fehringen in Mährisch-Ostrau dadurch versungläck, daß ein schwerer eiserner Träger auf ihn siel. Das Doerbergant hat eine Untersuchung einzeleitet, um sestzustellen, ob Fahrlässigseit verliegt. — Am selben Tage verunglückte auf den Richterschächten in Siemianowis unter Tage der Häuer Beier Jasubet aus Siemianowis durch heradjallendes Gestein so schwer daß et einen Bruch tes rechten Armes, mehrere Kopsewunden und eine schwere Gehirnerschützerung davontrug. In bewastlosem Justande wurde er in das Knappschaftslagareit in Siemianowis eingeliefert.

Unfall bei der Waggonrevision.

sos Bei Bornahme einer Maggonrevision auf der Zollsstation in Chorzow erlitt der Gisenbahnbeamte Felix Polok, welcher sich mit einer brennenden Lampe in das Magensinnere begah, durch Explosion von angesammesten Gasen Brandverletzungen im Gesicht und an den Händen. Der Berletzte wurde nach dem Lazarett in Chorzow überführt.

Berbrüft.

-5= Beim Ausbessern einer Heizaulage auf der Bleischarlengrube wurde der Schlosser M. aus Byttom durch ausströmenden Dampf so scharf verbrüht, daß er nach Anslegung von Notverbänden in das hiesige Anappschaftslazarett gedracht werden mußte.

Das Ende einer Filmstadt.

Bor zwei Jahren errichtete eine Firma unter dem Namen "Espesilm" im großen Saale des Hüttengafthauses ein Films atelier. Die Erössnungsseier wurde 3 Tage lang mit viel Trara und Czysty begangen. Hat doch die Gesellschaft, ganz ameritas nisch, Nerlame gemacht, trohdem das Afrientaprial nur 24 000 Jloty beirug. Weitsichtige Menschen sagten der Geschichte kein gutes Ende voraus. Die Hossfrung vieler Arbeitsloser, es sollsten dies 300 Menschen beschäftigt werden, hat sich nicht erfüllt. Die ganze Sache war unsair ausgezogen und ein großer Bluff. Auch die Presse hat sich oft mit diesem Unternehmen tritisch des sasitigt und alle Bermutungen sind restlos eingetrossen. Diese Woche mußte das Afelier wegen Zahlungsschwierigeeiten siquis vieren und der Saal wurde geräumt. Der Traum. Siemiands wih eine Filmstadt, ist nun endgültig aus.

Monatsversammlung.

25: Der katholische Gesellenverein Siemianowice-Huta-Laurn hat Sonntag, den 14. d. Mts., abends 20 Uhr im Saale Prochotta (früher Exner) seine fällige Monatsvers sammlung. Vortrag des Herrn Präses Obertaplan Kas Ingascht mit zur Tagesordnung.

Radmufterung.

25: Die Nachmusterung für Militärpflichtige, beren Truppengattung noch nicht festgelegt wurde, findet für die Gemeinde Michalkowitz am 6. Dezember d. Is. vormittags 8 Uhr statt.

Der Schlofpart wird aufgeforitet.

vom Juli d. As. so großen Schaben angerichtet, daß der Park aufgeforstet werden mußte. Man will jeht edlere Baumarten anpflanzen u. zw. Silberpappeln. Für diese Arbeiten sind etwa 6000 31. erforderlich. Die zum Schluß gehörende Gärtnerei wurde verpachtet.

Fräulein Ernst zu 1 Jahr 2 Monaten Festung, Bruno Thomas zu 1½ Jahren Festung, Wilhelm Gauster zu 2 Jahren Festung,

Beonhard Stuchlit zu 6 Monaten Festung mit Gemührung eines Strafausschubs (Lewährungsfrist) für die Zeitbauer von drei Jahren,

Theodor Zenger zu 6 Mon. Festung ohne Bewährungsfrist, Karl Smialet zu 6 Monaten Festung mit Gewährung eines Strafausschubs von 3 Jahren.

Sämtlichen Angellagten ist die Untersuchungshaft ans gerechnet worden. Freigesprochen wurden die Mitangeslags ten Josef Mintowsti und Hugo Onlong.

#### Jenseits der Grenze

Serbstftimmung und Saifonbeginn.

(Bestoberichtesischer Bochenendbrief.)

Gleimit, den 13. Ottober 1928.

Weber Stadt und Land ist der Herbet eingelehrt, mit sansten, behmitigen Klünzen, die gerade in unserer tief erschütterten kannart einen ernsten Grundton, eine teise Mahnung in sich ichgen. Seibsteitummung in Oberschlessen! Das trägt eine perschliche Rote, die durchaus nicht etwas Alltägliches, etwas Stimmung wurzitt nicht nur im Herzen und Gemüt der Bestimmung wurzitt nicht nur im Herzen und Gemüt der Bestingen und sein ihrer und Ferbsteitung in Oberschlessen! Das bedeutet eine sehrtengen und Ferbsteinen der Gegenwart. Nirgends läht sich inselnen und Problemen der Gegenwart. Nirgends läht sich inselnen nurd Froblemen der Gegenwart. Nirgends läht sich inselnen. In den Städten anderer Gegenden ist der Uebergang us der Heisen. In den Städten anderer Gegenden ist der Uebergang der Gesichen der "Saisonmonate" taum mahrnehmbar, in Oberschlichen aber gibt es ordenflich einen Ruck, wenn der Landigaft und Menschen ein neues Gesicht.

und in Beuthen, Gleiwis und Hindenburg, in Oppeln, Natikor Reisse haben die städtischen Theater sast zur gleichen Zeit des Prorten geöfinet, und von Hindenburg aus zieht eine Wanzellung durch tleine Städte und Dörser im Lande. Am glanzellten pflegt die Eröffnungsvorstellung des Oberschlessischen andert die Eröffnungsvorstellung des Oberschlessischen andert die Archiverten der die Grominenten zus Oberschlessen, und gewohnheitsgemäß schließt sich an die

Aufführung ein Festessen an, denn ohne das wäre die neue Spielzeit nicht richtig aus der Tause gehoben. Bei dieser Gelesgenheit pslegen auch ebenso schwungvolle wie launige Reden gehalten zu werden. Oberpräsident Dr. Kroste, der ja seit vielen Jahren als ein eistiger Körderer des Theatersebens in der Prozinz bekannt ist, bezeichnete sich in seiner Begrüßungsansprache als den Vater des Oberschlessischen Laudestheaters, den Obersbürgermeister von Beuthen, Dr. Anakric, als die Mutter und den Generalintendanien Illing als die Amme des Theaters. Was besonders darum allgemeines Schmunzeln hervorrief, weil herr Illing ebenso beliebt wie beseibt ist, in der Rolle einer Amme also ganz besonders vorteilhaft wirken würde.

Die Eröffnungsvorstellung, Shafespeares "Biel Barm um nichts", zeigte bas neue Schaufpiel-Enfemble und ben neuen Spielleiter Carl M. Burg von einer hochft vorteilhaften Seite, und auf die zweite Aufführung bes Schaufpiels, die moderne Romodie "Finden Sie, daß Conftance fich richtig verhalt?", berechtigt gu iconen Soffnungen. Die Oper hat bisher Ritolais tomische Oper "Die lustigen Weiber von Windsor" herausgebracht. Sier hat der neue Rapellmeifter Schmitt-Rempner gezeigt, was er fann, und wenn nicht alles täulcht, barf man auch ihm Bertrauen ichenten. Wenn das Oberichlefifche Landestheater nach Gleiwig und Sindenburg berübertommt, mas höchstens zweis bis breimal in der Woche geschieht, bann findet es fast regel= maßig ausverlaufte Saufer vor. Gin Beweis bafur, bag man mit ben Leiftungen der Beuthener Gafte gufrieden ift, aber auch ein Zeichen für den Theaterhunger ber Gleiwiger und Sindenburger, ber wohl nie gestifft wird, fo lange biefe beiben Gregfrabte feine eigenen Theater haben. Besonders in Gleiwig wird von vielen Geiten ein anfaffiges Schenfpiel geforbert, bie ftablis ichen Körperschaften aber zeigen wenig Quit, fich auf ein foliges Rifito einzulaffen. Das Gleiwiger Ciabitheater ift im Laufe der Sommermonate gründlich aufgefrischt, es hat umfangreiche

Sicherheitsvorrichtungen gegen Feuersbrünste und neue techs nische Bühnenanlagen erhalten, und damit sind fürs erste die Mittel erschöpft, die man für Theaterzwecke auswenden kann.

Die Buhnen in Oppeln, Ratibor und Reife find nicht meniger als das Oberichlestische Landestheater von ernftem Kulturs willen befeelt, und man bentt nicht boran, fich auf die "Raffens reifer" ju beschränten. Man hat die Winterspielzeit in Oppein mit Goethes "Comont" eröffnet, in Ratibor mit Rleifts "Pring non Somburg" und in Reiffe mit dem Schaufpiel "Der Geichlas gene", von Wilh. Comidibenn, einem ber Beiten und Tiefften unter den Dichtern unserer Zeit. Die Aufführungen standen burchweg auf erfreutiger Sobe, sie waren gut besucht und bas Aublitum zeigte allerorien bantbares Berftandnis. Es liefe fich noch auf eine gange Reihe von Rangerten hinmeijen, Die mit Beginn ber Gaifon bas Mufiffeben Oberichleftens belebten, aber bas mittbe faft gu meit filhren. Storigel von Reuter, ben feine oberichlefficen Gaftipielreifen auch über bie Grenge führen. hat in weiten Rreifen ftarien Unflang gefunden, aber feine üehrwiegend tednifche Begabung wurde von manden als finrend empfunben. Das Sauptereignis für bie Mufitfreunde, und por allem für die Anhänger ber "Mufica facra" von gang Ober-ichleften, mar das Zubelfest bes Cectijenvereins "Allierheiligen" in Gleiwit, ber am vergangenen Connieg Die Feier feines 50. jährigen Bestehens festlich begehen founte. Unter seinem altbemahrten Dirigenten, Mufitrirettor Grang Gebauer, fonnte Der Berein mit einem unifangreiden und fehr wertvollem Brogramm mohlverdienten Lorbeer ernten.

Die verschiedenen Kuiturströme und ehöchtein haben ofso in der turgen Beit, die seit Saisenbeginn verstellen ist, unfer ichönes Oberichiesiertand ihnen wieder recht munter bewössen. Herbitstimmung in Sperichtessen – das ist eine soobes Erwachen deutschen Geisteswesens, deutschen Gemütes zu neuem gestigen Leben: die Bildungsarbeit der Wintermanate hat begonnen. Johs. Die fiebente Schicht.

=5= Die Belegschaft von Fizinusschacht beschloß, 7 Schich= ten zu versahren. Mit dieser Neueinführung wurde am vergangenen Sonnabend bereits begonnen.

Enttäuschte Fahrraddiebe.

=5= In das Fahrradgeschäft von Grimm in Sadjawka brachen Donnerstag nachts Diebe ein, um Fahrräder zu stehlen. Der Besitzer hatte aber diese zur Nacht wie ge= wöhnlich in einen zweiten Raum verschlossen. Die Diebe wurden vericheucht und nahmen nur einen Schuh mit.

Berichtigung.

In Rummer 161 hat sich ein schwerer Drudfehler ein= geschlichen. In der Gottesdienstordung der Evangelischen Kirchengemeinde mußte es heißen:

3 Uhr: Rähftunde der "Frauenhilfe" (und nicht "Freu-

#### Sportliches

Garbarnia Arafau - 07 Laurahutte.

s. Wie bereits berichtet, ift die 1. Mannschaft bes R. G. 07 Laurahütte für den mergigen Sonntag vom Krakauer Meifter Carbarnia nach Arafau verpflichtet worden.

Istra Laurahütte - R. S. Rosdzin-Schoppinik.

Auf dem Istraplat begegnen sich morgen obige Klubs. Beide Mannichaften versügen über gute Kräfte, so daß mit einem insteressanten Kampse gerechnet werden darf. Auf eigenem Platz hat Iskra die größten Siegesaussichten. Spielbeginn 3 Uhr nachmittags. Borber fpielen die Referven gujammen.

07 Laurahütte - Rattowiger Tennisvereinigung.

s. Für den morgigen Sonntag hat sich die neugegründete Tennisabteilung des R. S. 07 Laurahütte viel vorgenommen. Rach den letten Erfolgen über beachtenswerte B-Rlaffenvereine bat fich ber Neuling ber CaRlaffe Die befte MaRlaffe Bolens, ben Kattowiger Tennisklub, für morgen verschrieben.

Soden.

s. Ant morgigen Sonntag trägt der Laurahüter Hodenklub in Beuthen gegen B. 5. El. das föllige Müdfpiel aus. In Laurahütte gelang es ihnen die Beuthener mit 2:1 zu schlagen. Db fie bies werden in Beuthen bestätigen tonnen, ift noch eine offene Frage.

#### Goffesdienstordnung:

St. Rreugtirche - Siemianowig,

Sonntag, ben 14. Oftober.

6 Uhr: für Parochianen.

715 Uhr: für Lebende und Verstorbene aus dem Saufe Bronigrowski von einigen Frauen.

81/4 Uhr: auf die Intention Emma Michalik.

101/4 Uhr: aus Anlag des Erntedankfestes mit Affisteng.

Montag, ben 15. Oftober.

1. hl. Meffe gur hl. Sedwig von einigen Frauen.

Traumgemeise: Dworaget Desterreich. 3. gur hl. Sedwig vom deutiden Rofenfrang,

Rath. Pfarrtirche St. Antonius, Laurahütte.

Sonntag, den 84. Oktober. 6 Uhr hl. Messe zum hl. Antonius, hl. Joses, Mutter Wottes von Czenstochau für Familie Polloczet als Dank und Bitte um weiteren Gaug.

716 Uhr: bl. Meije für Familie Ulfig aus Unlag ber golbemen Sochgeit und für verit. Eltern beiberfeits.

814 Uhr: Meffe für Lebende und Berftorbene bes Berband

beutscher Katholiken.

10 1/4 Uhr: Deffe für verft. Muguftin Polt und verft. Eltern heiderseits.

Montag, den 15. Oftober.

6 Uhr: hl. Deffe für Brautpaar Cogadgin=Cholema.

147 Uhr: hl. Meffe für verft, Karl und Bertha Biskulla. 7 Uhr: hl. Meffe jum hl. Serzen Jaju, hl. Antonius, hl.

Therefia, Familie Wildner.

71/4 Uhr: hl. Meffe gu Ehren ber hl. Sedwig auf die In-

tention des Muttervereins.

#### Evangelische Kirchengemeinde Laurahütte.

19. Sonmtag n. Trin., ben 14. Ottober.

91/2 Uhr: Sauptgottesdienft.

11 Uhr: Kindergottesbienft,

12 Uhr: Taufen. 5 Uhr: Monatsversammlung des Männerr: min.

Montag, den 15. Oftober. 7½ Uhr: Jugendbund (Gesangstunde.) Dienstag, ben 16. Ottober.

71/2 Uhr: Madchenverein.

#### Aus der Wojewodichaft Schlesien

Rattowig und Umgebung.

Bolls- und Milchtuchen im Landfreis Rattowit.

Insgesamt 74 062 Mittagsportionen und 64 Bons sind in den Suppenklichen des Landfreises Kattowit im Monat Septems ber an 4304 Beschäftigungslose und Arme verabsolgt worden. Die laufenden Ausgaben fur die Unterhaltung der 13 vorhandenen Bolkstuchen betrugen zusammen 17 455,32 Bloty. Die Summe wurde wie folgt aufgebracht: Aus Gemeindemitteln 10 754,07 Bloty, öffentlichen Sammelgelbern 659,200 Bloty, Schentungen 2328 Bloty und der Beihilfe des Wojewodichaftsfonds im Betrage von 3482,12 Floty. Der Restbetrag in Höhe von 231,93 Floty wird durch die einsausenden Gelder demnächtt solgenden Monat gedeckt. In den Milchtüchen wurden an 166 Mütter und 344 Kinder Milchrottonen zu 11 bis 1/2 Lier versungen in Milchrottonen zu 11 bis 1/2 Lier versungen in Milchrottonen zu 11 bis 1/2 Lier versungen in 1/2 bis ausgabt. Berabsolgt worden sind zusammen 11 880 Milchportionen. Der Kostenauswand betrug 4613,84 Zloty. Ausgebracht sind in diesem Falle aus eigenen Gemeindemitteln 471,69 Bloty, ferner 122,50 Isoty aus öffentlichen Sammlungen und 3062,61 Isoty als Zuwendungen aus dem Wojewodschaftssonds. Die Differengiumme von 957,04 Bloty wird im nächitfolgenden Monat einen Ausgleich erfahren.

Kattowißer Philharmonisches Orchester. Am Montag, ben 15. Oftober, abends 8 Uhr, werden die regelmäßigen Orchefter= proben in der Aula des Lyzeums, Ede Grundmannstrage und Wilhelmsplat, wieder aufgenommen. Besondere Benachrichtis gungen erfolgen nicht. Gute Spieler, besonders Blafer, jind noch willtommen.

Wieder ein Schmuggelprozeg. Am geftrigen Freitag fam por der Zollstraftammer in Rattowit erneut ein Schmuggelprozeß zum Austrag. Angeklagt war der türkische Stantsanges hörige der Agent Agha Bitzaa. Angeklugter wurde beschüldigt, am 24. September d. Is. über die Zollgrenze Lagiewniki 200 Stüd deutsche Zigarren und 0,6 Kilogramm Asperintabletten geschninggelt zu haben. M. wurde arretiert und dem Kattowißer Untersuchungsgefängnis jugeführt, mahrend die Schmuggelware tonfieziert worden ift. Bor Gericht führte ber Angeklagte aus. daß er fich auf einer Durchreise durch Europa befinde und fragliche Rauchware sowie die Asperintabletten für seinen eigenen Bedarf in Beuthen täuflich erworben habe, um alsbann noch



Weibliche Cogit

Befuch: "Berzeihen Gie! Beufdnupfen! 3d befomme ibn immer wieder, wenn Blumen im Zimmer stehen." Hausfrau: "Aber das ift doch nur eine Rachahmung." Besuch: "Aber gu ähnlich, meine Liebe!"

Schon der erste Einkauf macht Sie zu unse em stän digen Kunden.

Gleiwitz Wilhelmstr. 20 Jacobo witz Beuthen OS. Tarnowitzerstr. 11

Särberei u. chemische Reinigung

Moderne Hissée-Brennerei

Siemianowice, ul. Bytomska 13

Król. Huta

Uhren- u. Juwelenkäufe

sind Verfranchssadie!

Katowice

(,, Bunch".)

Volen zu gelangen. Weiterhin bemertte M., daß ihm von einel Grenzziehung zwischen Deutschland und Polen nichts bekant gewesen sei. Das Gericht bezeichnete die Aussagen des Bellak ten als unwahr und verurteilte denselben nach Vernehmung ver Beugen ju einer Geldstrafe in Sohe von 850 3lotn, bezw. I Tagen Gefängnis. Die Strafe ist durch die Untersuchungshaft als verbüßt anzusehen.

Rattowig - Belle 422.

Sonntag. 10.15: Uebertragung des Gottesdienftes. Zeitzeichen und Wetterbericht. 12.15: Konzert. 14: Borträse. 15.15: Konzert der Warsch. Philharmonie. 18: Konzert (Streif Bug durch die Operetten). 19.20: Vorträge. 20.30: Abendion-in übertragen aus Warschau. Danach die Berichte und Tangmuff.

Montag. 16: Schallplattenkonzert. 16.30: Für die Rinde 17.10: Bortrag. 17.35: Uebertragung aus Warschau. 18: 2018 3ertübertragung aus Warschau. 19.30: Borträge. 20.20: 3019 nationaler Konzertabend. 22: Die Abendberichte. Plauderei in frangösischer Sprache.

Warican - Welle 1111,1.

Conntag: 10.15: Uebertragung des Gottesdienstes aus bet Rathedrale von Wilna. 12.10: Konzert, übertrag. aus der Mat ichauer Philharmonie. 14: Borträge. 13.15: Konzert ber Parichauer Philharmonie. 18: Bolfstümliches Konzert. 19.20: 15.20: 20.30: Abendienent bereicht ber Barträge 20.30: Abendienent bereicht b trage. 20.30: Abendkongert, danach Abendberichte und Tangmunt

Montag. 12 und 15: Berichiedene Berichte. 16: Schallplate tentongert. 16,30: Rinderstunde. 17.10: Bortrage. 18: Unter haltungsmusit 19.20: Frang. Unterricht. 20.30: Internationalet. Konzertabend. Anschließend die Abendberichte und Tangmust.

Cleiwig Welle 329,7.

Breslau Belle 323

Allgemeine Tageseinteilung.

11.15: (Rur Bodentags) Betterbericht, Bafferitanbe Ober und Tagesnachrichten. 12.20—12.55: Konzert für Berlung und für die Funkindustrie auf Schallplatten. \*) 12.55 bis 18.06. Nauener Zeitzeichen. 13.06: (nur Sonntags) Mittagsberialt. 13.30; Zeitanfage, Wetterbericht, Wirtschafts- und Tagesna richten. 13.45-14.35: Rongert für Berfuche und für die Jung industrie auf Schallplatten und Funtwerbung. \*) 15.20—15.31.
Erster landwirtschaftlicher Preisbericht und Pressenachriches (außer Sonntags). 17.00: Zweiter landwirtschaftlicher Breist bericht (außer Sonnabends und Sonntags). 19.20: Wetterber richt. 22.00; Zeitanfage, Wetterbericht, neueste Breffenachricht Funtwerbung \*) und Sportfunt. 22.30-24.00: Tangmufit (cir bis zweimal in der Woche).

\*) Außerhalb des Programms der Schlesischen Gund stunde A.=G.

Sonntag, 14. Oktober. 9.15: Nebertragung des Gloden geläuts der Christuskirche. 9.30: Evangelische Morgensieck. 11.00: Acher gung aus Regensdurg: Jahn-heier in der Mala 14.00: Jehn Minuten für den Kleingärtner. 14.10: wing Schläsches. 14.35: Schachfunk. 15.00—15.30: Märden stunde. 15.39—15.55: Stunde des Landwirts. 15.55—16.00. Uebertragung aus Frankfurt a. M. Vorrundenspiels des deutschen Juhballbundes zwischen den Mannichaften von Südden ichen Sugballbundes zwijden den Mannichaften von Gubdeutige land und Südoftbeutichland um den Potal des deutschen Bulden bundes. 17.00-17.25: 26bt. Literatur. 17.25: Lieberftund. 19.10: Wetterbericht. 19.25—19.50: Abt. Birticajt. 19.40 bis 20.05: Abt. Welt und Banderung. 20.30: Konzert. 22.00: Die Abendherichte. 22.20. 24.00: Unberten. Abendberichte. 22.30-24.00: Ilebertragung aus Gleiwiß: Unter haltungs= und Tanzmusit.

Montag, 15. Ottober. 16.00-16.30: Meniden. 16.30-18.00 Balletimusit. 18.00—18.25: Nebertragung aus Gleiwiß bis Wohlsahrtspflege. 18.25—18.50: Abt. Kulturpolitit. 19.25 pis 19.50: Hand Bredow-Schule, Abt. Bädagogil. 19.50—20.15: Lieberucht. 20.20: Das Ständer. Meberficht. 20.20; Das Ständen. 21.30: Das lachende Mifte phon.

Berantwortlicher Redakteur: Reinhard Mai in Kattowit Drud u. Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. Katowice, Kościuszki 29.

Der werten Ginwohnerschaft von Siemianowice und Umgegend gur gefälligen Kenntnis, daß ich in dem früheren Rowoll'ichen Bigarrengeichaft, Beuthenerstraße 18, eine

eröffnet habe. Ich bitte höflichft um Unterstützung meines Unternehmens.

A. Franke



aller Art, wie:

Küchen, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer sowie einzelne Schränke und Vertikows fertigt nach neuestom Muster in sauberer Ausführung und annehmbaren Preisen.

Anton Kapias, Tischlermeister ul. Kilinskiego 11.

Micinstehende junge Frau sucht Bediemungsstelle

fürden ganzen Tag; Rochfenntniffe porhanden. Off. erb. unt. S. L. an die Geschäftsftelle d. Zeitung.

bester Stärfungswein für Rrante und Blutarme (ärztlich empfohlen).

Mleinversauf F. L.ACHS Inh. Jerzy Heilborn, Spe-zialgeschäft für Liföre und Wein, Bytomska Nr. 59



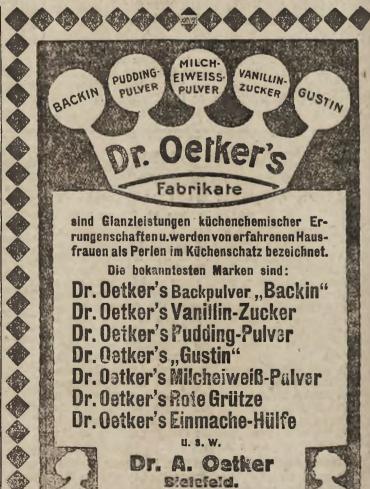

